## Lodger Beimni

Morgen-Ausgabe.

Ar. 524

Sonntag, den 3. (16.) November 1913.

50. Jahrgang.

Beilagen: 1) Humoristische Wochenbeilage, 2) Illustrierte Sonntagsbeilage und 3) "Frauen-Zeitung" jeden Mittwoch.

Redaktion, Expedition, Annoncen- und Abonnements-Annahme: Petrikaner-Straße Rr. 86, im eigenen Hause.—Telephon Nr. 212

Aufaobe täglich zwei mal mit Ausnahme der Son - und Hestlage, an den nur die Morgennummer erscheint. — Minuschipte werden nich zurülgezeben. — Vierteljährlicher pränumerando zahlbarer Abennementspreis für Ab. 2.10, sur Auswärtige mit Bostusendung einmal täglich Aubel 2.25, im Auslande Aubel 5.41. — Abonnements können nur am ersten eines jeden Monris neuen Stills angenommen werden. — Breis eine sterenbards: Abende und Morgen-Ausgabe 3 Kop., Sonntagsausgabe mit der islustrierten Sonntagsbeilage 5 Kop. — Auserate werden sür die siebengejvaltene Nonpareill zeile oder deren Raum mit 8 Kop. su Kußland mit 10 Kop. sur Aussland derechnet. Hür die vieraespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum auf der ersten Seite 25 Kop. sur Außland und 30 Kop. sur Aussland. Inserate im Tert 60 Kop. Alle in- n ausländischen Aunoucen Ares urhmen Anzeigen und Relamen für die "Lodere 3 inng" an Medatteur: W. Veterülge. — Herausgeber 3. Peterülge's Erben. — Notationsschnellvressendung von "I Beterülge" Petritauer-Straße Nr. 8

Graf Leo Tolstoi dessen großes Werk im Film 0569 0

Drama in 4 großen Teilen in Ausführung befter Schauspieler ber Raiferlichen Theater in Mastan.

Auffer Programm: profit = Greiende Romödie in 2 großen Aften mit dem Liebling Prince in der Hauptrolle. — Gewöhnliche Preise.



Genfation!

Nur noch heute und morgen die zweite Cpoche des gewaltigen Weikes von

Schlissel des

ter). Beste Mu.

Heute! Rue bis Montag incl.:

tolle Gisembahnfahrt

aus bem amerikanischen Leben. - -

Gint Instiges Antinielt. Reizende Komödie der berühmten

Außer

Große Oper von Moniuschto in 3 großen Aften in Ausführung bester Schauspieler der Warschauer Regierungs-Theater mit Frl. Starska und Herrn Ledzczynski in den Hauptrollen,

Senfation!

. Musikalenhandlung

Filiale in Lodz, Petrikauerstr. № 87, Telephon 17-71,

hält auf Lager

eine grosse Auswahl von Büchern

in deutcher und anderen Sprachen, aus allen Zweigen der Lehre und Wissenschaften.

Abonnements auf alle in- und ausländischen Zeitschriften.

Das Notenlager ist stets mit besten Kompositionen aller Art und mit in- und ausländischen Neuheiten versehen.

Restellungen werden schnell und sorgfältig ausgeführt.

Auf Wunsch senden wir gerne Bücher, Zeitschriften und Noten zur Ansicht.

04097

Kataloge bitten gratis zu verlangen.

Zahnar, t

wohnt jest Petrikauerstr. Nr. 82, Tel. 27-37.

Bedeutende Firma (Kurzwarenbranche) fucht zu baldigen Antritt, unter günstigen Beding ungen

Offerten in deutscher und rusfischer Sprache nebst Referenzen, Zengnisabschriften, Photographie und Gehaltsansprüchen zu richten sub "1113" nach Warschau, Postsach 43. 05708

Kord-Niederlagen. Die neuesten und modernsten

ta Herbst- und Wintersteffen für elegante

Herron-Garderobo, Paletots und Damen-Kostüme

sind bereits eingetroffen und gelangez zu mässigen aber festen Preisen zum Verkauf Spezieller Detailverkauf zu Fabrikspreisen.

Vannamali nariowski

Petrikauer - Strasse Hr. 37, im Hofe rechts.

Barranoanne Billicon als jede Konkurrenz empfiehlt ===

Kontor- und Fabriksbücher, Tabellen etc. laut Vorschrift der Fabrikinspektion sowie sämtliche IFUCKS20110 en sauberer u. geschmack-voller Ausführung, die

Buchdruckerei. Papier u. Schreibwaren-Handlung von

Ostrowski.

Petrikauerstr. 66, Telephon 270. Lohnbücher mit Firma-Aufdruck werden

schnellstens 8 Kop. herge-zum rreise von 8 Kop. herge-Brace concentration of the second

700 m hoch — bel München. für Innere-, Nerven-, Stoffwechselkranke und Erholungebedürftige.

Jegl. Comfort., 6 Häuser, Grosser Naturpark. Hydro-therapeutischos-, Zander- Röntgen-Institut. Luft- und Sonnenbäder im eigenen Hochwald. Emährungs- und Diätkuren. Herbst- und Winterkaren. Prof. Dr. JACOB, Dr. Julian MARCUSE,

Nervenarzt.

langjähriger Oberarzt der Leuyden' schen Klinik. -

Cirrichtung ren Wohnungen, Niken n. Profpette und Musarbeis tung fünftlerifcher Proiefte bereitwilligit. 5370

Wien, 111.

Ungargasse 59-61.

Einfache und funfilerifde

([pezieller Unterricht) ! Witold Lipinski.

Widzewstaftr. Rr. 47.

Mitglied d. Französischen Akademie der Profesioren der Lanzkunft in Baris. O57086)

Miiftent der Petersburger Rliniken.

Sprechst: täglich von 5-7 Uhr nachm.



Kulosza, Maviernieberlage, Anbrzejaftr. 1, Gde Betrifqueefte, empfiehlt neue und ge-brauchte Bianinos eruflaffiger in u. auslandifder firmen. Mägige Breife. Gegen bar, u Ratenjahlungen, fowie Umlauich gebrauchter Pinninos. Es werden Meparaturen angenommen, Stimmen.

#### Teißer Saal", Manutenfel.

Donnerstag, den 20. November, um 81/2 Uhr abends:

## main and cr

(Begleitung: Schwedische Laute von 1798).

Billetts in der Mufitalienhandlung von Friedberg und Rot, Petrilauerfte . Rr. 90





gehört heute zu den berühmicsten Marken des Kontinents und erfreut fich durch feine leichte, perlende Spielart, unbegrenzie Stimmhaltung und Dauers haftigkeit, fowie burch feinen weichen, gefangreichen tragenden Son gang besonderer Beliebtheit in ber gangen mufikalifchen Welt.

Petrikanerstraße Nr. 117.

Telephon Nr. 1402.

Telephon Nr. 1402.

Besichtigung ohne Kaufzwang.

daß Freitag, den 14. Navember 1913, die Gröffnung ber fo-



Detrikauerstr. Ar. 117, flatigefunden hat. — Gine große Rollektion ausschließlich seltener Exemplare - jur Erwachsene 50 Kop., Kinder und Schuler 25 Kop.

#### Der bereits burch frühere Ber- Kungtalon austal Spolig Berlin W., anstaltungen bier befannte Kungtalon austal's Delin W. Leipzigerstr. 110 eröffnet am biefigen Blage bemnachit eine

### Ausstellung von Gemälden

moderner Meister. Berfreien werden iein die Trofesoren Fr. von Defregger, G. von Max, Max Gaisser, A. von Wierusz-Kowalski, Herm. Kaulbach †. Fr. Voltz †. W. Löwith, Ed. Grützner, Ed. von Gebhardt, G. Schönleber, L. Zumbusch, C. Kronberger, Eugen Bracht, A. von Keller, L. Knaus, Fr. Skarbina †, L. Willroider †, Leo Samberger, Hans v. Bartels †, L. Douzetta, O. Acnenbach, Piet v. d. Ouderaa, G. Portielje, Ed. Portielje und viele andere erste Meister.

Es wird noch befannt gemacht werden, in welchen Raumen bie Gemalde-Ausftellung fich befindet. 

05710

Zirfus Targowy - Rynef. Telephon Nr. 21.68.

Am Sonniag, d. 16. Rovember b 3.,



2 große Fest-Worstellungen Madmittags um 3 Uhr, abends 8", Uhr. Mitwirfung ber ganzen Truppe und o einer Debütanten der Herren Natan Seinwarz, Williams, Morosen, Trio Jefimow usw. Lezics Sasspiel des Bon Abdul u. a In der Nach-mittassovisellung hat jeder Besucher das Recht, ein Kind unter 12 Sahren frei einzuführen. - - Reue Debuts Erftes Gaftfpiel M-lie Winchester Tochter eines Burengenerals. Ernes Ganfpiel der figlienifchen Afrobaten. Eruppe Brunos. Räheres in den Uffichen Unnonce: Diefer Lage Baufpiel des ge beimnisvollen Menfchen "Das lebende Aquarium".

#### Lahnarzt Fuchs

Lody, Benediftaftr. 2 (Ede Petrifaner).

Chemaliaer Hauptaffistent des Hoffahnarztes Engel in Berlin

hat fich nach zehnjähriger Braxis im Auslande (Berlin, London, Rem-York, Philadelphia) hier niedergelassen Schmerziose Zahnbehandlung durch fpezielle Wiethoden und Apparate; Zahntziehen durch Gasapparat gänzlich ohne Schmerzen, Kunztvolle Plamben, aus Gold oder Porzellan; Künztliche Hähne, mit oder ohne Gaumen aus Gold und Porzellan. Naturahnliche Porzellankronen und Porzellan. briiden. Reguliert frummpehende Bahne und vorgerudte Riefer durch spezielle Richtmalchinen. Befeitigt todere Babne durch Hontgenstrahlen ober auf mechanis ichem Wege. Behandelt veraltete ganne und Mund-frankheiten durch spezielle Lichtmethoden. Heilt Rieser-brüche und versertigt verlorene Gesichtsteile (Künstliche Majen, Ohren, weiche Gaumen u. 1. m.)

#### Dr. med. P. Langdard,

Zawadzka:Strafie Nr. 10, Teleph. 33-88, a. Affiftent der Berliner Altniten. 02181 Spezialarzt für Krantheiten der harnwege, Da nt-

haar, und Geschlechtstrantheiten, Sprechstunden v. 8—1 u. von 4—8 Uhr, für Damen v. 4—5 Für Damen besenderes Wariezimmer.

— Blutuntersuchung bei Sphilis.

Alt.: Gef. der

#### Bargaur Zunig-Zabrit. Große Ausstellung

#### Orieni - Jeppicken

im Festsaal des Grand Hotel. Gincang von der Rrutta - Strafe.

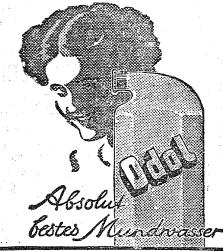

#### hübsche Gesicht

verliert sofort jeden Reis, wenn die Bahne pertiert sosort sesen verk, wenn die Schne hählich oder nicht gepslegt sind, und doch ist es sehr einsach, die Zähne gesund und schön zu erhalten. Man gewöhne sich an eine regel-mäßige Zahnpslege mit dem antiseptischen Mund-wasser, "Odol". Odol verhätet sicher die Entswiedelung der Fäulnisprozesse im Munde und erhält die Lähne gesund erhält die Bahne gesund.

Preis einer Blasche 85 Rop., einer großen Flasche Rbl. 1.50.

#### Politische Wochenschau.

M. Bm. Die albanifche Grenze im Guden beschäftigt wieder einmal die Kabinette aller Großmächte. Es hat den Unschein, bag den Bunichen Griechenlands bei ber Abgren-Laung noch einmal entgegengekommen werden

foll. In Italien scheint man geneigt, Griechenland einige fleinere Bugeftandniffe gu machen, bebt aber hervor, daß biefes nur unter ber Boraussehung geschehe, bag Griechenland auf jede Ausbehnung feiner Grengen am Ranal von Rorfu verzichte. England schlug gleichzeitig vor, bie Abgrengung nicht wie bisher nach bem Grundsat der sprachlichen Bugehörigfeit, fonbern nach geographischen und strategischen Gefichtspunkten gu führen. Die Berhandiangen über ben englischen Borschlag find noch im Buge, doch ist bereits ficher, daß ihn Desterreich und Italien ablehnen werden.

Der König der Bulgaren weilt noch immer in Wien, mo er mit dem Außenminifter Grafen Berchtolo unablaffig lange Konferenzen bat. Es unterliegt feinem Zweifel, bag wichtige politische Abmachungen getroffen worden find, die für die Gestaltung der Battanperhältnisse entscheidend werden konnen. Und mehr als ein Grund fpricht auch dafür, daß mifchen Bulgarien und Desterreich ein engeres Band geschaf-fen worden ift, daß sich Bulgarien von Rug-land ganglich losgesagt und Desterreich angefchloffen hat. Belgrader Blatter wollen bereits den Abichluß einer Militarfonvention gu melben miffen und prophezeien für das nächste Frühjahr neue Verwickelungen. Natürlich ist Diefer Deffimismus übertrieben. Bulgarifche Ungriffeplane auf Gerbien und Griechenland fann Defterreich icon um beswillen nicht unterftugen, weil es sonft einen internationalen Konflift herbeiführen murde. Die bulgarisch-öfterreichiichen Abmadungen werden nur defensiven Charafter haben tonnen, und in erfter Linie darauf abzielen, eine weitere Schwachung Bulgariens gu verhindern.

Griechenland fonnte in biefen Tagen endlich den Frieden mit der Turfei unterzeich. nen. Es ift eine völlige Ginigung erzielt morben; denn die menigen Bunfte, über die man fich nicht verftandigte, werden dem Baager Ediedsgericht unterbreitet. Das Ablommen ift ein Kompromiß, das einen dauernden Frieden fehr erleichtert. Die fcnelle Wendung jum Guten ift dem Gingreifen Rumantens gu danfen, das fich auf griechische Seite stellte. Aver damit find die Auseinanderjegungen noch nicht abzeschloffen. Das Shichal Der agaifchen Injeln ift noch nicht erledigt und bleibt der Regelung durch die Gropmagte vorbegalten. Ronig Konftantin bat in Der Egrontede Darauf hingewiesen, daß die hellenische Ralion mit berechtigtem Grotze das vollendete Werk und die reiche Ernie zweier Rriege betrauten tonne. Sie durfe der Butunft, die fich por igr öffnet, mit gerechtem Beitrauen in igre eigenen Riafte entgegenjegen. Dinn gill es, die weiten fruchtbaren Bander, Die dem Montgreich angegliedert worden fino, zu organifieren und gu entwidein. Jgre Erjunung im Sinne der Runtur wird Das nene Griegentand den europätigen Stagten nägerbringen und einen Austaufen an materiels len und geiftigen Gutern befordern, der im Intereffe beiver Zeite liegt.

Chinas prasident, Juanschifai, fühlt fich augenscheinlich flatt genug, um mit fester Hand in die innerpolitischen Bergatinife des Lances ein gudreilen nug gudfeich leine miachtpelnanile als prafident von Paufe aus möglicht weit gu gregen. Schon vor der Braffdentenwahl mar feinen Blanen Die raditale Ruomingtang-Bartei am meilien im Wege, die bemugt mar, des Praficenten kompetengen einzuschanken. Auch die Revolution in Sud China wird von den Knomingtang-Anhängern mindestens unterstüßt. Jest holte Juanschlaf Jum entscheboenoen Schlage gegen die mächtige Partei aus. Er hat ihre Auslösung angeoronet und durch ein He-gierungsoefret den Mitigliedern der Partei im dinestiden Barlament thee Dlandate averfannt. Es ist eigentiich ein Staatsstreich, durch den Quanschitat fich die Majoruat im Partament gu fichern und den Widerstand ber Radifalen gu vernichten lucht. Für die Gubrung Chinas durch die große Ummalzungsfrije find allerdings die Machtvoulommengeiten, die Juanschifat nun an fich reist, notig. Es fragt fich nur, ob er auch in Sud-Coina die Magt jo ficher in den Banden hat, bag er einen Aufruhr, der doct nach diefem Schiag gegen die Oppositionspartei vielleicht auflovern fonnte, niederzumerjen vermag. Die große Migfe der dineftigen Matton hat aber offenvar die politifcen Aventeuer fatt und binigt Buans Grrichtung einer wirffamen Diffatur. Sap es igm augerdem gelungen ift, gerade jest den Mongotet-Bertrag unt Augland Bultande zu bringen, in dem er alles erreicht, was noch zu erzielen war, nämlich die volle Unerfennung der Souveranitat Chinas über die Mongolei, wird seine Stellung nach innen und außen feltigen.

#### " Politik. "

#### Husland.

Merito vor dem Ariege.

Die Mitglieder der Umgebung bes Braffe benten Suerta arbeiten mit Gifer baran, Berhandlungen mit den Bereinigten Staaten ein. Sie behaupten, Die Buftimmung guleiten. Suertas baju ju besiten, Bugeftandniffe ju machen, welche sie fur befriedigend halten. Der. Minister bes Aeugern Albape besuchte ben ameritanischen Geschäftstrager D'Shaugness und richtete das Erfuchen an ihn, fein Dog. lichstes zu tun, die Bereinigten Staaten baju zu bringen, von einer Aftion abzusehen, bis die megikauische Regierung sich mit Lind in Beracrus in Berbindung gefett habe. Albane begrundete fein Befuch mit ber Angabe, bag die meritanischen Minifter Buerta am Mitte woch nicht hatten finden tonnen, um ibm bei Communiqué Linds ju überreichen. D'Shang nesig tounte Aldape nur wenig Aussicht auf Erfüllung feines Duniches machen. Athan und D'Shaugneffp tamen überein, ben fall bem Prafidenten Bilfon vorzutragen. Man glaubt, daß Berta auf die Forderungen Bif fons mit einem Segenvorschlag antworten wird. huerta foll gur Abbantung bereit fein, will aber diefe dem neuen Kongreß anbieten, ber nach den Erklärungen Wilsons gar nicht in sammentreten soll. Die Freunde Huertas und die Mitglieder des Kabinetts sind davon in Kenntnis gesetzt worden, daß bestimmte, som neuen Rongreß beabsichtigte Magnahmen auf den unveranderlichen Widerfpruch ber Bereinigten Staaten flogen. Den Ameritanern in Merito murbe ber Wint gegeben, fich foleunigft in Sicherheit gu bringen. Lind, ber Sonderbevollmächtigte bes Brafidenten Bilfon, ift mit famtlichen Mitgliedern der ameritanifden de jandtichaft mit Ausnahme des Geschäftstragers bereits in Beracruz angelangt.

#### Stalienijd-frangofifche Berftimmung.

Die Fehde zwischen der italienischen und frangofifchen Breffe foll bereits ju politifchen Schritten zwijchen den beiden Rabinetten Inlaß gegeben haben. So berichtet wenigftens der "Wlatin" in einem fehr scharfen Leitenifel, in dem es beißt : "Alle Frangojen, die in 310lien reifen und nach Frantreich zurudlommen, find bejturgt uber den geiftigen Bujtand ben fe dort uns gegenüber gaben erfennen muffen, Die italienischen Beitungen falfchen bie frangofiche Meinung, entstellen die politischen Danolungen der republifanischen Megierung und das in den flarften Gragen, wo unfett Paltung am wenignen Anlag ju einer Remit gegeven hat. Die Regierung in Rom lagt Die Beitungen alles tun, fie tut nichts, um ungenaut Informationen der Beitungen richtig ju fielen uno fie tut nichts, um die vertirte öffentliche wieinung ihres Landes auf den befferen ibeg gu weilen." Das Blatt wiceripricht dans der italienifchen Begauptung, daß grancreich allein Beden Die giterteidifchetrafteuriche Mote meden Mivanien Bedenken ergoven gabe und faht lort : Alles icheint gut genug, um bie Teind jeligfeiten gegen Franfreich aufgiteigen, moge es jich nun um ein Egeaterftuck gandein, das in marie gelbielt murve, over um bigginnige Magrichten, wie die, das frangofifche Eruppen im Pinterland Tripolitaniens tatty find, Die Regierung der Bepublit ift auf Dieje feindfelige Rompagne aufmerkjam geworden und fie bat, wie wir miffen, offigiell in den Unterhaltungen mit den italienifchen Bertretern dabin gegende Bemerkungen gemacht." Aehnliches meint bas "Eyo de Baris".

#### Neues vom Tage.

Rächtliche Strafentampfe in Lubed.

In Lubed tam es in ber Mittwoch Racht zwischen einer Anzahl Navigationsichlier, Dande lungsgehilfen und einer Bejellichaft von thein landifchen Biehhandlern gu einem blutigen 80 fammenfieß, bet dem ein Havigationsfaule den Los jand, magrend eine größere Angehl der am Streite beteiligten Berfonen febr fcmere. lebensgefährliche Berlegungen bavongetragen baben.

Der Berlauf ber Angelegenheit, bie gun Bubed in fteigende und lebhafte Gregung verfet hat, ist folgende. In der Toggenhurger Alee bestudet sich ein Restaurant, ma abenda em W genannter "Kanalierhall" fattiand ber wialis Mindt mar, Coon im Botale fam es gwifden migen Schalern ber Lubeder Resigationsfoule meb mehreren Biebbandlern, Die fich Geschafte felber vorübergebend in ber Stadt aufhalten, ju Streitigleiten. Bwischen ben Tischen fogen Schimpsworte bin und ber und einer ber Biebhanbler hob brobend bas Bierglas um es gegen bie am Nachbartische figende Gefellfcaft gu felenbern. Der Birt und bas Rellnerperfonal verhinderten jedoch noch rechtgeitig ben Musbruch von Tatlichfeiten und die Biebbandler murben aus bem Lofale verwiesen. Bother aber hatten icon die Ravigationsfouler, bezen fich auch mehrere Lubeder Sand. jungsachilfen aufchloffen, bie Gaftwirtichaft verloffen und fie erwarteten ihre Gegner auf ber Strafe, um mit ihnen Abrechnung ju balten. In ber Nahe bes Ballotals erfolate benn nun auch ber Bufammenfloß, bei bem die Streitenben mit Glafern, Stocken und Dieffern aufeinander losgingen. Es entfpann fich alsbald ein mutendes Sandgemenge, und bie Diberjacher flachen ohne Ueberlegung in blinder But auf einander los. Um wildesten gebarbeten fich zwei ber Biebhandler aus Duisburg, benen auch die Schuld am gangen blutigen Streite jugeschoben wird. Ploglich fchrie einer ber Ravigationsichuler auf und brach leblos jufammen. Er batte einen Defferftich in bie Bruft erhalten und bie Baffe mar genau in bas berg gedrungen, fo bag ber Tob auf ber Sielle eintrat. Man fummerte fich aber nicht um ben Leblofen und ber Streit ging mit unperminberter Beftigleit weiter. Die Rampfenben fielen übereinander her und einem ift in ber Sige bes Gefechts fogar die Noffe abgebiffen warden. Durch Mefferstiche find noch brei Navigationsschüler und zwei Biebhandler in lebensgefährlicher Beife verlett morden. Mis bie Polgei auf bem Kampfplage eintraf, fand fie ein fleines Schlachtfeld vor und mabtend bie Unverletten flüchteten, tonnien bie im Rampfe verwundeten, die hilflos am Boden lagen, in bas Spital beforbert merben.

Als Opfer bes blutigen Kampfes ift ber Navigationsschüler Botan festgestellt worden. Die Affare wird jebenfalls noch ein gerichtliches Rachipiel haben.

Aufruhr in einem Pfarrdorfe.

In Stiffe auf ber Insel Sardinien, mo ver furgem ber Ortsgeistliche Carta megen feines patriotischen Berhaltens von der Curie gemaßregelt murbe, mas feine ihn glugent verehrenden Pfarrfinder veranlagte, in ihren malerischen Trachten nach Saffari gu reiten, um bort por dem Bifchofsfig ju bemonftrieren, hat fich die Erregung der Bevölferung bis jum Siebepunkt gesteigert, seit feststeht, daß Carta abgesett werden foll.

In ben letten Tagen haben bie Mabchen ber Stadt eine Amagonen garbe gebildet, Die bas Pfarrhaus Tag und Racht befest halt, um bie Abführung Cartas burch Gendarmen gu verhindern. Jeben Tag giehen 60-100 Madden por bas Pjarrhaus. Aus biefer Schar wahlt am Abend die bildhubiche und nuermudliche Brafibentin bes Frauentomitees die Nachtmache, die bann bis jum Morgen unter bem verfchloffenen Bortal des Biarrhaufes ausharrt, mabrend andere Frauen die Wohnungen der beiben ungludlichen Raplane bewachen, die nach Buirt gejandt wurden, um den Dienft des Drisgeistlichen ju übernehmen. Die beiden Beiftlichen werden bort fo ftreng obferviert, baß tein Beref, fein Telegramm fie erreichen tann. Unter großen Schwierigfeiten gelang es nun Donnerstag dem Platrer das Abberufungs. betret des Bijmofs juguftellen. Die Runde ba-

von verbreitete fich wie ein Lauffeuer burch bie Stadt und rief folche Erbitterung hervor, daß die Raplane in die Raferne berufen werben mußten, bamit bie Rommanbantur mit ihnen beraten konnte, mas zu tun fein. Unter furcht. barem Larmen begleitete bie Amagonengarde die beiben Brieftern jur Raferne, bie bann von ben Frauen mit Steinen bombarbiert wurde. Die Polizei nahm mehrere Verhaf. tungen vor. Gang Ittiri ift in hellem Aufruhr, und man weiß noch nicht, wie man bie erbitterten Bfarrfinder, vor allem die ftreitbaren Frauen, wird beruhigen tonnen.

#### Berliner Brief.

Bon Vigilant, (Eigenterrespondeng ber godger Beitung.)

Berlin ift marchenhaft, Bie fab bie Stabt por zwei Rahren aus und wie fieht fie jest aus! Die Strafen find dieselben, doch hat fich das Bild des Sausermeeres, des Berkehrs und der Deffentlichkeit Bug um Bug geandert. Alles ftrebt ins Grandiose, Riefige! Und diefer ausgepragte Schonheitsfinn ber Ginwohner, ba man fieht, daß jedes "überlebte" haus niedergeriffen wird, blog damit ein moderner Prachtbau an feiner Stelle erfteben tann, und wie überall, wo nur ein Platchen frei ftebt, arditektonischer Schmud angebracht wird. Selbst hiftorifde Bauten muffen fallen und ber mobernen Bracht Raum geben. Die Berliner find formlich iconheitsfanatifch und beraufchen sich mehr an ihren Bauten, überhaupt an ihrer Stadt, als an den ungähligen "Warken" Bieres, die ihnen gur Berfügung stehen.

Ein Fremder muß, wenn er einige Straffen passiert hat, aber auch von Entsehen ergriffen werden. Ueberall wird gebaut, fieberhaft mit allem Fleiß gebaut. Im Norden wird eine Untergrundbahn gebaut, über bie Spree mird eine neue Brude geschlagen und um den Bahnhof Friedrichstraße herum fallen die Baujer, denn dieser Berkehrsbau foll fich zu einem Koloß entwickeln. Und weiter da und dort nichts als Bauten!

Der Straßenverkehr ift fürchterlich. Wagen ber Gleftrifchen, Autoomnibuffe, Automoble und Bferdefuhrmerte jagte neben und burch einander. Ein Baffant, der über die Strage will, muß warten, manchmal lange warten, bis er"s magen fann. If er nicht gewandt, fo wird er erbarmungslos überfahren. Nach der Statistif ftirbt in Berlin jeden dritten Tag ein Paffant unter ben Rabern.

Hichts als ein Demubl, ein Gemuhl, bas man anstaunen und gleichzeitig mit aller Seele bewundern muß.

Befanntlich hat Raifer Bilhelm gefagt, baß Berlin die schönste Stadt der Welt sei. Wir wollen noch 25 Jahre warten und bann merden wir jagen tonnen, daß Berlin die schönste und größte Stadt des Erdballs fei. London wird als die größte Stadt Berlin mit feinem fanatifchen Sang gu Miefenormenfionen weichen muffen. Berlin wird das Bentrum Gutopas fein und von hier aus durfte - wenn man immer die richtigen Staatsmanner an den reche ten Ort jest - auch Guropa regiert werden!

Gelbstverständlich hat auch bas gesellschaft. liche und das gesellige Beben fich in den letten Sabren rapio entwickelt. Much bier ift ber Bug ins Grandioje ausgeprägt. Dieje über Hlucht aus der Erde emporgeichoffenen Luitbarfeits. tempel! Diefe Practicafés, dieje Rimos und

Barietes! Und überall ift an bie Gelegenheit für den Flirt gebacht worden. In all diesen Raumen wimmelt's jebe Racht von luftigen Berren und ebenfo luftigen, mit Bretiofen gedmudten Damen. Gin Wirrmarr, ein Knäuel! Bobei ber Unterschied zwischen anständig und unanständig ausgeloscht ift. Bier eine veritable, ehrenhafte Baronin, Grafin oder Gattin eines Industrietonigs, bort eine Grande Rototte, eine Operettendiva ober mas fonft noch! Sier ein Sochstapler, dort ein Staatsanwalt, hier ein Beheimrat, bort ein aus Paris oder Bien entflohener Defraudant, ein Falschspieler oder auch ein Benfionar reicher Frauen, die fich in ihrer Che langweilen. Bunt und glangend! Sobald es in Berlin Nacht ift, bleiben Paris und London hinter ber hauptstadt bes Bismardreiches, bas beißt, bes deutschen Reiches jurud. Wir find nachts ein Blender für alle

An Tagesintereffen find wir augenblicklich arm, will fagen, es ift eine Paufe eingetreten. Der Rrupp-Prozeg erregte febr die Gemuter, denn der Mame Rrupp war doch sonst der beste Name Deutschlands. Man iprach Diefen Ramen mit einer gemiffen Chrfurcht aus. Und der Beilis-Prozeg! In Rupland folgte man jedenfalls mit großerem, aber nicht viel großerem Intereffe diefem untulturellen Progeß, als in Berlin, wie überhaupt in Deutschtand. Die ruffichen Richter maren gerecht und Beilis wurde freigesprocheu, das mußte so sein und daran zweifelte hier nimand. Aber bas Unglaubliche, das Undentbare und das Unfagbare war hier, wie man in dem großen Nachbarreich überhaupt einen folden Projeg erheben tonnte! Ift es benn nicht Wahnsinn, noch im zwangigiten Jahrgundert an den Ritualmord glaubeu? Da glaube man doch auch gleich an Degen, Goldmacher, Gefpeniter und anderes joimes Reug.

Was uns jest in ber Paufe zwifchen ben großen Senjationen intereffiert, find die Befellicajtsifandalchen. Diefe Standalchen find unfer Erbteil und fast scheint es, als tonnten wir ohne fie nicht leben, atmen. Doch ftets beißt es auch: sucht die Frau! Ja, die Frau! Beig Gott, ohne die Frau paffiert übergaupt nichts mehr, fie ift fo notwendig, wie das Galg jur Suppe oder wie der duzenofte Schnaps zum elften. Die Frau ift natürlich eine Blume und daher kann sie dem Leben, wo es etwas festlich ift, nicht fortbleiben.

Das Abenteuer einer unserer brillantengligernden Lebedame mit einem fpanischen Diplomaten meinen wir hier nicht. Ihr Hing im Werte von 10,000 M. ging dabei den Weg alles Fleisches. Damit ist wenigstens erwiesen, daß der Ring nicht fo unecht war, wie die augenblidliche Liebe, die fich im nächiten Augenblick in Langeweile und Bahren verwandelte.

Etwas befferes ift's, mas in der gangen Gefellschaft besprochen wird. Man hore und staune: Es mar an einem reichsdeutschen Dof. Die Gattin eines befannten Pringen verlieg ploglich über Racht die Refidens und - landete in Baris. Bus tat ber Bring? Ließ feine Gattin laufen ? Bemahre, denn fie mar bod "Bang nett" und man begeht boch auch manchmal einen Fehltritt. Bato mar auch der Bring in Bacis und bald fehrte bas paar frijd, frei, froh in die heimatliche Hefideng gurud. "Ende gut, alles gut", fagten erfahrene Leute und auch folche Beute, Die bei ihren Battinnen ebenfolge leberrajdungen erlebt haven, wie der pring. Jest beißt es boch, bag ber Bring an Die Scheroung von feiner Gattin bente. Biele leicht unterorudt er aber noch die Sheidungs- !

luft und erwirbt fich baburch auf bas Gemeih über feiner Stirn bie Rrone ber Barmherzigfeit.

Es fei noch etwas vom Gebiet ber hehren Runft ermabnt. Unfer Regie-Baubermeifter Max Reinhardt hat von Gerhart Hauptmann bas Aufführungsrecht feines Jahrhundert schauspiels erworben, macht jeboch trog bes Drangens bes Dichters bavon feinen Gebrauch. Warum? Beil Reinharbt in erfter Linie Raufmann und bann erst Theaterbireftor ift. Der Rronpring ift bekanntlich ein geharnischter Rris titer ber jungften Mache Sauptmanns und besucht öfter mit Gefolge bas Reinhardtiche Theater. Nun, wo Licht ift, ba fammeln fich die Motten: bas Bublitum ftromt nur fo ins Theater, wenn es weiß, daß auch ber Rronpring ba ift." Geschaft ift Beschaft; ber Rronpring ift bei jedem Theaterbesuch 500 Mark mert. Und folglich fann Sauptmann noch einmal seinen Fehdehandschuh Reinhardt vor die Füße werfen.

#### Die Tragödie der Südpolhelden.

Ein hohes Lieb von Helbentum und Selbstverleugnung fingt bas nachgelaffene Reise werk Rapitan Scotts, bas in biefen Tagen erschienen ift, und ber Menschheit die Sudpoltragodie in all ihren Schreden, mit all ihren Leiben burch ben Mund ihres größten Belben fundtut. "Die Dinge find wieder uns." Go hieß es in ber Lebewohlbotschaft, die Rapitan Scott aus ber Antarktis in die Beimat fandte. Fast jede Seite des Tagebuches fundet bie widrigen Berhaltniffe. Den forgfaltig ften Borbereitungen, den grundlichften Berechnungen gum Trot hefteten fich Bech und Unglud von Anbeginn an die Fersen ber Spedition. Die Sahrt nach ber Antarttis mar ungewöhnlich fturmifd. Die ungunftigften Betterverhaltniffe hemmten bie Borbereitungereifen. Das Ausbauen der Depots flieg auf Bodenhinderniffe. Und um bas Unglud vollzumachen, fam am 22. Februar die niederschmetternde Runde, daß ein machtiger Rivale, Umundsen, ins Feld getreten fei, ber in funnem Boritog bie Giegespalme an fich zu reigen gedachte. Tiefe Shatten lagerten jest ichon über der Expedition.

Am 1. November 1911 brach Scott auf jum großen Borftog. Bier Belden maren mit ihm: Dr. Bilfon, Bowers, hauptmann Dates und Edgar Coans. Die "icheuglichiten Widrigfeiten" hemmten ihren Weg, Bliggards heulten, ber Boben mar ichlecht. Fußtief fant man bei jedem Schritt in den weichen Schnee. "Gin boffnungslojes Gefühl fleigt in uns auf; ichwer wird es uns, bagegen augutampfen", iereibt Scott nach einem Monat. Je naber man dem heißerse buten Biele fam, dejto mehr murde die "nieder schmetternde Bloglichfeit" erörtert, baß bie norwegische Flagge ber unferigen juvor gefommen jein fonnte."

Am 16. Januar wußte sie, fie waren gefclagen. "Das Schlimmite, oder nagezu das Satimmite tit eingetreten", jo beißt es in bem Tagebuch, um die zweite Marichitunde entbedten Bowers fcarje Mugen in der Ferne etwas, das er fur einem Steinhügel hielt. Er gerbrach fich ben Ropf Darüver, meinte bann ichliegitch, es muffe eine Signeeverwegung fein! Gine halve Stunve fpater tauchte ein ich parger Bied por ihm auf. Bald wugten wir, da f er nichts mit dem Schnee ju tun gaben fonnt e Wir marfchierten vormarts und fanden eine

Kleines feuilleton.

## Herbst.

Abolf Kargel.

Ginen golbenen Berbft gab es biefes Jahr. So warm ichien die Sonne, jo blau wolbte fich ber himmel über ber in frohen Goldtonen prangender Ende; es schien als sollte es nie mehr einen Binter, nie mehr Gis und Schnee geben.

Da braufen in der Villen-Vorstadt war man dem Brangen fo recht nabe. Die Barts, Don benen bie weißen, fcmuden Billen umgeben maren, machten einen marchenhaften Gindrud. Als hane eine gutige Fee ploglich meiner froben Gebertaune all die hoben Buchen und Linden mit lauterem Golbe bededt, fcauten fie aus. Rofend umgitterten Ardifche, blanke Connenstrahlen die bunten Blatter und machten fie ergittern vor feliger Bonne. Din und wieber ließ auch ein munterer fint jeinen Lediuf von einem ber Baume Allhallen, dem beid von einem anderen Baume Der das kloine gailliche Linkenwerbchen nickilch ant wortete. Dem lofen parchen gefällt es bier aut, daß es feine biebjagrige große Rieife au gegeben bat. Im Aftlom der großen Buche binben haben fie fich ein molliges Resichen eingerichtet, in bem es sich auch im juurmisen Min ter gang gut wohnen laut

In dem fich ju ben Wiefen hingiebenden Teile bes Bartes, ber ju ber Billa bes reichen Fabrifanten Ullner gehort, geht ichon eine langere Beit ein junger Mann auf und ab. Geh.tluchtig blicht er jum inneren Teil bes Bartes, als erwarte er jemand, der von dort fommen foll. Da - ein freudiges Bundebellen und in langen Gagen jagt ein prachtiger, langhaariger Windhund den Bartweg hinunter gu dem dort Wartenben, der, Die fturmijchen Liebkofungen des Sundes abmehrend, der fich nun nagenden jungen Berrin bes Bundes entgegengebt.

"Da bijt Du ja endlich, Schakli! Go lange Beit mußte ich auf mein Lieb warten. Na, macht nichts, wenn Du nur gefommen bift." Gruemifch Bieht er die Errotende in feine Arme und druckt feine Lippen auf Die des

jungen Mladchens. Es war wieder fo ichmer fortgutommen, Liebster," flagt die Rleine. "Bapa mar da und bann die Mtuter, Du weißt ja, Schatt, wie fie jest mistrauisch ift. Aber fei darum nicht trautig", jagt fie, als fie fieht, wie eine Boite das treimutige weficht ihres Brautigams, des Buchhalters ihres Baters, Ernft werner, befcatiet, "Bapa hat Dich heute wieder gelobt, nielleicht lagt Mama fic noch umjimmen, und dann . . . Grglugend verbirgt fie tor Weficht an der Bruft des Miebiten."

Der ichutelt einft ven Ropf, "Das glaubit Du ja jeibje nicht, Schaglt. Rennit Du Denn nicht den ftarten Ginn Deiner ehrzeizigen Mtutter ? Die will mit ihrer Lochier goch ginaus; Der fimple Buchgalter fann igr naturlich nicht paffen." Bitter flingen feine worte. Baittie preichelt er bas paar des an ihn geledmtedten micochene' any beteu mufen Ichmete Aranen rollen. Und um ben unwillfommenen

Freier aus dem Wege zu schaffen, wurde mit heute morgen gefündigt. Stehft Du, ba hat das Lob Deines Waters wohl wenig genügt, er mußte nachgeben. Ich gege natürlich gleich, Schatzt. Was das für mich bedeutet, foll ich Dir's erft fagen ? Doch weine nicht, Maderle, es wird ja noch alles, alles gut. Ich grebe hinaus in die Belt. Gin furges Jahr und ich bin bei Dir; nicht mehr der arme Buchhalter, jondern reich, Shagli, fo daß ich fur alle als Brautigam meines Maddens gelten werde. Und dann gibts Dochjett, Berg, und nie trennen wir uns dann, nie, nie ...

Unter Tranen lachelnd schaut Gelma Ulner ju ihrem Liebsten auf. "Und das lange, lange Jahr, mo wir und nicht fegen werden, mirit Du mir auch schreiben und - schau mich mal fest an - wirst Du mir auch treu bleiben ?"

Die Antwort tit ein Rug, der nicht enden

"Und wann willst du weg, Schahi ?" Traurig bliden die janften braunen Mugen, verraterift blant find fie und icon rouen wieder zwei Tranen die bleichen Wangen ginab.

" wlorgen ichon, Selma! 3h habe gwar noch feinen Boiten, doch wer arbeiten mill, betommt immer Arbeit. Uns bruven, im falten Rugiand weiß man die Arbeit anvers gu lognen, als bei uns. Im werve streben weiter gu tommen und, jo wott will, übers Jahr, Shagtt bin ich wieder gier und hole Dig. wenn Du nicht freiwillig mitgegft, je entfugre ामु शाम !"

" wer so weit, nach Rußland . . . Marum jowent's An vient' gier, Ogugi, bleib' pier, ing merce ming nach wir ju Love jegnen, bieto' dog giec! . . . Aufichingjeno wirft fie fich

fest an ibn, als follte feine Bewalt ber fie von ihm reißen.

Endlich trennen fich bie beiben. Roch ein nichtendenwollender Rug, noch ein fester Sandebrud und Gelma Udner fchreitet langfam, wie mude bem inneren Barte gu. Schaut noch einigemal jurud und wirft dem am Stamme einer einsamen Pappel stehenden Liebsten eine Außhand zu.

Ein halbes Jahr ift seit diesem Nachmittag, vergangen. Rach langem Harren und Gorgen hat Ernft Berner endlich eine gufagende Stelle bekommen. Groß ift die Arbeit, aber dafür ift auch die Bezahlung gut. Ein bubiches Gumme den mirb Werner nach einem halben Jahr auf der Bant haben konnen. Dann bolt er fich fein reizendes Brauthen und nichts feglt dann megr, um nach dem Daften und Jagen, den Gorgen und Mleinheiten Des taglichen Lebens eine Dafe ju haben, in der Erheiterung und Labung ju finden fein wird.

Eine reine Freude bereiten Ernft Werner die liebeatmenden Briefe feiner Liebsten aus ber fernen Deimat. Immer wieder lieft er die Worte feines Mlabmens, Des einzigen naben Menfchen, den er noch auf Erden bat, und fann es faum erwarten, bis wieder fo ein fleig nes Briefiein den Weg in fein Junggesellenbeim finoet. Und endlich fommt aug eine jamermiegende Hachricht, die Ernft illerner auffubela lagt. "Breoer Shagi!" fcreiot ibm die Liebste, motigi Du mas mlutter heute gu Mater Selakt dar ; — " meun er — gamit markt Du gemeint - die Seina fina fo liebt und fie auch teinen anderen gaben mill, fo werden an die Bruft ihres Getrebten und schmiegt fich 1 28 gut gehött und jubeln und wie freuen

Wer die helfende Sand jurudweift, begeht ein schweres Unrecht gegen fich selbst. Dr. Granichstädten, der berühmte Wiener Stadtpinfitus, außerte fich folgendermaßen: "Bei Perfonen, benen die nötige, forperliche Bewegung versagt ift, stellen sich über ture oder lang Appetitlosigkeit, Beschwerden nach jeder Mahlgeit, langwierige Magenleiden, harinadige Stuhlverfiopfung, Leberaufchoppung und hamorrhoiden ein. Bur Bihebung diefer Leiden Leiften weder vegetabilische Abführmittel, noch auch andere Mineralwäffer gleich nachhaltige gunftige Dienfte, wie eine mehrwöchige Rur mit dem natürlichen Frang Josef-Bittermaffer. In feiner Familie, in feinem Saushalte foll das bemährte Frang Sofef-Waffer fehlen." — Käuflich in Apotheten, Drogerien und Mineralmafferhandlungen. 05697

schwarze Flagge, bie auf ein Schlittengestell gebunden war. In ber Nahe waren Uberrefte eines Lagers . . . Das erzählte uns die gange Geschichte. Die Norweger hatten uns den Rang abgelaufen, hatten den Pol erobert. E3 ist eine furchtbare Enttauschung. Es tut mir fehr leid um meine lieben Gefahrten. Morgen muffen wir jum Bole pordringen und dann mit größtmöglicher Schnelligfeit heimeilen. E3 wird eine traurige Beimfahrt merben."

In jener Nacht, fo berichtet bas Tagebuch, ichlief feiner viel. Die Entdedung mar gu nieberfcmetternd. Und dann heißt es weiter : "Der Pol! Ja, aber unter gang anderen Umständen erreicht, als wie wir es erwartet hatten. Wir haben einen furchtbaren Tag hinter uns. Großer Gott! Bit bies ein furchtbarer Ort. Und doppelt furchtbar für uns ohne die Belohnung der Erftentdedung gu ihm durchgerungen haben . . Aber auf jest, auf gur Beimfahrt und auf ju einem verzweifelten Rampfe! Db wir in ihm siegen werden ! ?"

Scott fpricht hier jum erften Male aus, daß Zweifel in ihm aufgeftiegen find, ob er und feine Gefährten noch die 850 gefahrvollen Meilen über Schnee und Gis jurudlegen fonnen, bis fie in die fichere Obhut ber Freunde gelangt find. In der Rabe des Pols fand man ein norwegisches Belt und barin lag nein Schreiben Umundsens, in dem er bat, Ronig Saafon einen Brief gu übermitteln. Neber bem Belte wehte die norwegische Flagge. Scott und feine Rameraden ftellten die Lage des Boles fest und errichteten bann einen Steinhaufen, pflanzten darauf die englische Flagge und photographierten fich gegenseitig. Und bann febrten fie dem Bol ben Ruden: "Wir haben dem heißersehnten Biele unferes Egrgeizes uns abgewandt, und 800 Meilen durch Gis und Schnee liegen por uns!"

Um 18. Januar verließen die Tapferen ben Pol, und alsbald begann ihnen das Schicfal aufs Reue übel mitzuspielen. Die Kalte mar von schneidender Schärfe. Besonders Dates hatte furchtbar darunter ju leiden. Auch Coans zeigte einige Schwäche. Finger und Rafe begannen ihm zu erfrieren. Um 4, Februar traf alle dann ein schwerer Schlag. Evans stürzte in eine Bleticher palte. Er erlitt eine Bebirnerschütterung und trug auch fonft noch Berlezungen davon. Er war Kapitän Scotts schwerzte Sorge. Der erfte, der den Belbentod ftarb! Um 14. Februar berichtet das Tagebuch: "Evans' Buftand flößt uns Angft ein." Unter dem 16. geißt es : "Gvans ift, wie wir glauben, fast geistesgestört. Er ist vollkommen verändert, nicht mehr der Alte, Aufrechte, Gelbitbemußte." Um 17. fahrt das Tagebuch fort: "Un biefem schrecklichen Tage bleibt Evans gurud" Die anderen warteten auf ihn. Bergebens! Dann eilten fie gurud "Ich erreichte den armen Mann," fchreibt Scott, "querft. Er mar in einem furchtbaren Buftande. Sein Aussehen schmetterte mich nieder. Er lag auf den Anien, die Kleider in Unordnung, die Bande blog und erfroren. Geine Mugen fcoffen wilde Blide. Als ich ihn fragte, was mit ihm los sei, antwortete er leise, dag er es nicht wiffe; er glaube, er fei ohnmähtig geworden." Man brachte ihn jum Belte. Aber er fam nicht wieder zu Bewußtjein und ftarb um 1/21 Uhr nachts.

"Es ist furchtbar," Schreibt Scott, "einen lieben Befahrten auf Diefe Beije gu verlieren. Aber die ruhige Ueberlegung zeigt auch, daß es nach ben furchtbaren Befummer niffen ber vergangenen Woche fein befferes Ende hatte geben fonnen." Der Tod Goans' mar das erfte Anzeichen der Agonie der gangen Expedition. "Wir haben wenig Zweifel, daß wir in einer verteufelt fritischen Situation find. Wir haben eine fritische Beit für den Beimweg gemählt, und die fpate Jahreszeit fann uns gefährlich werden."

Wenige Tage darauf fam ein weiterer ichwerer Shlag. Die Delvorrate des nahften Depots waren nicht so reichhaltig, wie fie ge. hofft hatten. Es mangelte an Brennstoffen, und dabei murde die Ralte immer heftiger. Die Lage der Expedition mar verzweifelt. Die Tapferen faben dem Tod in die Augen, und unter bem 11. Marg findet fich die erschütternde Eintragung:

"Ich befahl Wilson (dem Arzte), mir die Mittel auszuhändigen, um unseren Leiden ein Ende zu bereiten. Jeder von uns follte wiffen, wie er es tun fonnte. Bilfon hatte keine Wahl, und so verteilten wir unsere fleine Apothete unter uns. Gin jeder befam 30 Opiumtabletten und Wilson behielt überdies noch eine Tube voll Morphium in Verwahr."

Fünf Tage fpater tann Dates nicht mehr weiter. Er fleht die anderen an, ihn allein gu laffen und an ihre Rettung ju benfen. Aber fie schleppen ihn noch vorwärts, den gangen Nachmittag hindurch. In der Nacht wurde es dann gang schlimm mit ihm, und alle mußten, daß fein Ende nahe mar. Am Morgen machte er auf, ein Blizzard heulte. Er richtete sich auf. "Ich gehe nur eben hinaus", meinte er. "Dann riß er fich jusammen und schritt hinaus in den Sturm, und - feitdem haben wir ihn nicht mehr gefeben."

Und nun folgt eine der ergreifenoften Stellen des ganzen Tagebuches: "Bei diefer Gelegenheit möchte ich hervorheben, daß wir bei unferen franken Befährten bis jum legten Augenblid ausgeharrt haben. Im Falle Cvans, da erforderte es die Seibsterhaltung von uns, ihn zu verlassen. Wir maren ohne Rahrung und er war bewußtlos. Aber die Borjehung nahm ihn barmperzig von dieser Welt in dem fritischen Augenblice. Er ftarb eines naturli. chen Lodes, Wir mußten, daß ber arme Dates dem Lode entgegenschritt. Aber obgleich mir versuchten, ibn von jeinem Borbaben abzubringen, mußten wir, daß es die Sat eines tapferen Mannes und eines Englanders mar. Wir alle hoffen, in unserem legten Augenblicke benselben Mut an den Tag zu legen, und ficherlich ift unfer Ende nicht mehr fein.

Der lette Marich hub an. Unter unfäglis den Schwierigkeiten durchmaßen die drei die

Giswildnis und am 19. Marg 1912 erreichten fie einen Ort, der nur 11 Meilen von dem "Eintonnendepot" entfernt lag, mo große Rabrungsmittelvorrate ihrer harrten, Borrate, an benen fie fich niemals laben follten. Gin furcht. barer Bliggard brach ploglich los. Jeder Bormarich mar unmöglich, und tagelang heulte ber Sturm, mabrend die muden Foricher ohne Rahrung, ohne Heizmaterial beieinander kauerten. Um "22. und 28. Marg" zeigt bas Tagebuch folgenden Gintrag:

Der Blidgard ist so heftig wie nur je -Wilson und Bowers unfagig, aufzubrechen -Morgen die lette Chance - tein Brennftoff und nur ein oder zwei Rationen Rahrung übrig mir muffen dem Ende nahe feine. Saben uns entichloffen, daß wir gum Depot uns durchwinden nud hier alles im Stich laffen follen."

Am 29. Marg erfolgte dann die lette Gintragung in das Tagebuh, die Scott nichtsdesto. weniger mit fester Sand vollzog: "Ich glaube nicht, daß wir jegi noch auf Rettung hoffen fonnen. Aber wir merden bis jum Gade beieinander ausharren. Bir merben fomacher und bas Cade tann nicht fern fein. Go ift ichade, aber ich tann nicht mehr ichreiben. Um himmelswillen! Rohmt end unserer Angehörigen an!"

In den letten Lebenstagen raffte fich Scott noch zu einigen Abschliedsbriefen auf. Go troitete er die Mutter Dr. Wilsons über den Tod ihres Sohnes. Am ergreifendften aber ift die Botfchaft, die er an den berühmten Rovelliften und Dramatiker Sir J. M. Barrie richtet und in der er ihm das Shidjal seiner Frau und seines Sohnes aus Herz legt: "In der Hoffnung, daß diefer Brief gesunden und Ihnen übergeben mird, schreib ich Szuen einige Worte des Lebewohls. Ich bitte Sie, meiner Witwe und meinem Jungen, Ihrem Patenkinde, zu helfen . . . . Leben Sie wohl! Ich fürchte das Ende durchaus nicht. Aber es tut mir leid, auf manch ichlichtes Bergnugen ver zichten zu muffen, das ich auf den langen Marfchen für meine Butauft geplant hatte. 3ch mag mich nicht als ein großer Entdeder gezeigt haben. Aber sicherlich haben wir den größten Marich zurudgelegt, der je gemacht morden ift, und wir find dem Erfolg sehr nahe gekommen. Leben Sie wohl, mein lieber Freund — Als sterbender Mann siehe ich Sie, mein lieber Freund, an, gut zu meinem Weibe und zu meinem Rinde gu fein. Steben Sie meinem Kaaben gur Geite, geben Sie ihm Gelegenheit, im Leben vormarts gu fommen, wenn es die Regierung nicht tun will. Es muß ein guter Rern in ihm dein fteden."

In einem Brief an feine Frau heißt es: Ih sterbe im Frieden mit mir und der Welt. 3d fterbe furchtlos." Und weiterhin dann: "Wir haben uns entichlossen, nicht hand an uns gu legen, fondern bis gum letten gu fampfen." Sein letter Gedanke gehört feinem Jungen. Sein Glud, seine Bufunft bewegen ibn: "Wede in dem Anaben ein Sutereffe für die Maturwisseuschaften, wenn Du faunft", beschwört er feine Fran. Sie find beffer als Spiele. Schute ihn gegen Diagheit und Nachläffigkeit. Mache ibn gu einem vorwärtsftrebenden "Mann."

Acht Monate fpater fand man die Belden. Wilson und Bowers lagen im Belte in ihren Schlaffaden, gang als ob fie schlummerten. Scott hatte gulett feinen Grift aufgegeben. Man lieg die Gelden dort, wo sie ihr Leven dahingegeben für eine große Sache.

#### Lokales.

Lody, den 16. November Bum Anfenthalt bes Minifters ber Bette. aufflärung in Loba.

K. Nach feiner Rudlehr aus Meganbrom ftattete Minifter Raffo bem Betrifaner Gan. nerneur Kammerherrn Jaczewsti, bem Garni. fonschef General-Major Baffiljem und ben Stadtprafidenten Besuche ab. Gegen 21/, Uhr traf Se. Erzelleng in ber handwerferichule bes driftlichen Wohltatigfeitsvereins an ber Robne. ftrage ein. Dier maren famtliche Lehrer und Lebrerinnen der polnischen flabtischen Glemen. tarschulen, sowie auch die Mitglieder ber polnischen Schulkommission versammelt. Rach ber Begrugung mobnte ber Minifter bem Unter richt in der ruffischen Sprache und der Mathe matit bei, besichtigte barauf die Bertftatte und bie angefertigten Schulerarbeiten. Se. Sobe Erzelleng fprach fich fehr befriedigend barüber aus. Bon hier aus fuhr der Minifter nach ber Station der Ralischer Bahn, mo er bis gegen 51/2 Uhr abends in seinem Salonwagen blieb. Alsbann begab er fich nach ber 2-flaffigen deutschen ftadtischen Elementarschule bie unter Leitung des Herrn Rubn fteht, und vifitierte die dort befindlichen, unlängst eröffnete vaba. gogischen Frauenkurse. In der Schule maren die Ghrenkuratoren der beutschen ftabtifden Schulen, die Herren Manufakurrat E Leon. hadt, Ostar Schweitert, Ostar Daube, Julies Rindermann, Leopold Rindermann, Eruft Beren Beinrich Rindermann, Cafar Gifenbraun, Subert Muble, Rarl Stuldt und Laver Rallert fowie bie Lehrer der deutschen städtischen Glementarschulen, ber Lehrerchor bes beutiden Schulvereins und ber Schulerchor biefer Sonle versammelt. Beim Betreten ber Shule murbe ber Minifter und bie ihn begleitenden Berfonen von dem Inspettor ber Bolfsschulen Staatsrat Schtscheglow und bem Leiter berfelben Berm Rubn begrußt, worauf fich ber Minister mit ben Egrenfuratoren unterhielt. Der Schulerder fang darauf die Nationalhymne. Der Minifter borte ber Deflamation einzelner Schuler gu Gin vom Schulerchor vorgetragenes Lieb rie ben Beifall bes Ministers hervor. Sobann trug der Lehrerchor unter Leitung bes Beren Türner mehrere Lieder vor. Der Minifter begab fich fobann nach ben im erften Stod biefes Schulgebaudes befindlichen hoberen pedagoal ichen Frauenfurfen. hier mar bas padagogifte Rommitee mit bem Direktor ber Rurfe, Stant rat Diacyfow-Tarassow und die Hörerinnen versammelt. Minister Raffo bekundete großes Intereffe fur die Rurse und wohnte auch ben Unterricht bei.

Um 7 Uhr abends fand im Sotel Dan teuffel ein vom Petritauer Gouverneur ju Gren des Ministers gegebenes Diner statt, an welchen folgende Berfonen teilnahmen: Der Chef De

mußte ich da, Shahi, etwas, mas ich seit Dei-

ner Abreise nicht mehr getan".

Leichter mar es fur Ernft Werner nun bie Trennung von der Liebsten ertragen ju fonnen und die Tage gablte er, bis er someit fein tonnte, um beimzufahren und fich fein Lieb gu holen. Und als er nun nach einigen Monaten, es war schon fast ein rundes Jahr seit jenem tranrigen Nachmittag im Bart vergangen, einen Brief von Papa Ulner erhielt, da fonnte ihn nichts mehr im fremden Lande gurudhalten. Schnelliens padte er feine Sachen, dazwischen immer wieder in feiner narrifchen Freude die paar Zeilen des alten Ulner durchlesend: "Lieber Werner! Da mein Middel mir nun jaft täglich mit der Ihnen sicher befannten An gelegenheit in den Ohren liegt und ich die traurigen Augen in dem ichmalgewordenen Geficht nicht mehr ansehen tann, so bitte ich Sie: kommen Sie. Meine Frau denkt wie ich. Ullner." Urlaub war ichnell erhalten und andern Morgens, ein faller Roidoft trieb Instig tangende Schneeflocken in ben Strafen der ruffischen Regidengpadt umber, führte der Eilzug Ernft Werner der Deimat zu. -

In der Deimat hatte immer noch der Herbst bas Regiment. Gin ebenjo goldiger Berbit, wie er im Vorjahie mar, als fich Ernft und Celma trennten. Im großen Warten bei Ullners blubten jogar noch mal die Beilchen und Bimmelichtuffet auf, die doch ichon längit, längt leglafen und vom Frühling träumen jollien. Wie im Commer mar es. Gilia fu mmien finte Bienchen im Barten berum, um aus den noch überall blabenden Blumen Sonia gu faugen. Lump, der alte Bindhund, tellte wie unfinnig im Part umber, als ware auch ar wieder jung geworden.

Helenz Allner lief heute wohl schon zum remten Mol vor das Aer des Hauf es, tropdem

bort boch ichon Sans, ber Gartnerburiche, aufgestellt mar, um dem Fraulein sofort zu melden, wenn ein Wagen sich der Billa nähern sollte. Heute sollte endlich Ernst Werner wieder heimfehren, um mit Gelma Ullner verlobt zu werden. Deswegen mar Gelma jo unruhig und stellte mit ihren Anordnungen fast das Saus auf den Kopf. Bater Uliner freute fich, Das mar boch endlich wieder feine Gelma, Die wie ein Knabe im Bart umbergutoben liebte und die ein langes Sahr nicht jum Erfennen gemesen.

Gelma wird immer unruhiger. Besorgt fcaut fie auf die Uhr, deren Beiger unaufhaltsam weiterruckt und schon langt die zehnte Stunde angezeigt bat, in der nach feinem Telegramm ihr Ernst eintreffen sollte. Wo er nur so lange blieb? Es war doch schon fast eine Stunde über der Beit und von Ernit mar nichts ju jeben und ju horen. Do der Bug pretteicht Beripatung hatte? . . Aber eine gange Stunde ? . . .

Da endlich nabt fich ber Ullnersche Wagen, es fist aber niemano varin.

Selma jiurgt an den Wagen. "Gotifried! Mo ift der Deir, den Gie auholen jouten ?" aufgeregt post fie die worte pervor.

"Ja, ber Bug ift noergaupt nicht gefommen. Es jou oa wohl was mit igm paffiert jein, fagien die Leute."

wang blag ift Selma geworben, faft fcheint es, als will hie umpinten, doch hich zusammenraffeno, ruft fie bem Rutiger gu: "Schnell wenden, nach dem Bahngof!" und fich ichneil in ein Luch einhüllend, das ein Stubenmaochen auf ihr Gegeiß brachte, nimmt sie im Wagen

plas. ziuf dem Bahnhof ist eine große Bolksmenge versammeit. Alle gat das Gerucht über linglücklichen konnte er jein, die noch unter den einen Zugzusammenstog gierhergesührt. Der glügenden und brennenden Tulmmern begraben.

Tochter des bekannten Fabrikanten wird bereitwilligst Plag gemacht, so daß fie sich dem von einer Menfchenmenge umgebenen Stationsvorftand nabern fann.

"Leider ift es mahr, gnadiges Fraulein. Der Bug, der hier um 10 Uhr eintreffen sollte, ift mit einem anderen Bersonenzug funf Sta-tionen von hier zusammengestogen. Gin Silfs. gug ift ichon abgesertigt worden, wenn fie mit dem zweiten, der gleich abgeht, mitfahren mollten ? . . . "

Berichmetterte Bagen; ein mirres Durcheinander von verbogenen Wifenftangen uno gersplitterten Holzteilen. Und über all dem Cyaos jowebt eine dunkle Boike beißenden Rauches und hullt das graufige Bild in einen fait undurchoringligen Schleter, durch den Wimmern und Stognen dringt. Gine grauftje Sinfonte.

Gelma ift es, als fominden igr die Stane. Sie wird aber Derr ihrer fetbit und dringt, tapfer über die den Weg verfperrenden Gifenteile hinmegichreitend, gum Blug por, mo eine Umbulang den blutenden Opjern der Kataitropge aratlice pilje angedeigen lagt. Daneven liegen, mit Laten aus den umtiegenden Bauerngaufern bedeckt, in langer, langer Beige die ftummen, taiten Opfer Des Buggufammenftoges, Die ein qualvouer Too ginwegrafte.

Gin taiter Siganver ergreift Selma Ullner. als ne das Laten von der eriten Beinge luftet und in das staire, graufig entstellte Angestigt Des Loten blidt. Gott jet Dant, er ift es nige: Und dort noch die vielen, vielen Toten, von benen man nur die wenigsten erkennen fann.

Dem Böchiten fet Dant, unter all den vielen Leigen war Ernft nicht darunter. Auch unter den Bermundeten war er, wie Gelma fich überzeugte, nicht. Aber unter den vielen

waren und entweder leife mimmerten oder ichol langit den ewigen Schlaf fcliefen.

Mit ihren ichwachen Rraften verfucht Seine die Trümmer eines Wagens megguraumen, Det, da er wohl am Ende des Buges gewejen, an meisten gelitten hat und nur noch ein-wires Durcheinander von Spittern darftellt. De Personal der von allen Setten berbeigeeiltes Bilfzüge eilt ihr zu Bilfe und raumt behutjam die Trummer hinweg, unter benen herijet reigende Rlagelaute hervortonen. Beiche et Beiche, gräßlich germalmt und gerschmettert wird davongetragen, da, Selma bat ion felbit mit ihren Sanden aus dem Birrmarr bes Trummer befreit, ift auch ihr Genit.

Der Rorper bes Toten bildet eine unior mige blutige Maffe, in der einige Holgiplitte iteden. Die offenen faccon Mugen birden Selma fo voll unjagbaren Entjegens an, Das jie füglt, wie ihr langjam die Sinne fcuinden und fie in eine wohltuende Dannaht fintt.

Lange Wohen ichweote Gelma Ufaer ante schen Beven und Too und als sie enotich nad falt halvfägriger Meantgeit jum erstennal wie Der tin Girten umgerging, in dem Die Gitts Beilchen igren fußen Daft ausgaugten, ba mit fie nicht mege die froge Selma, bie gier eins ood Segnfagt igres Brautigans paerte. Beige Daar war auftelle Der braunen Stechten gette ten une das jarte Rot der Wangen gatte De weißen Totenfarve Biag magen maffen

Wenige Jagee uur brauchte Sting Ulie noch ihr fremotoles, over Beben au teven. Gine Morgens, es war wieder ein geleener, frojet Berbit wie einst, war sie nicht mehr. Ruff und fanft mar fie bem vorausgegangenen Meb ften ins beffere Jenjeits gefotgt.

#### feuilleton.

#### enre.

Roman

H. Stephan.

ben erften Margtagen foll ichon bie podieit fein - in aller Stille, ber Tratter

Bis babin gemabren mir Werbers Gaftfreundschaft. Sie find jest fo über bie Magen febensmurdig zu mir, daß es mich lachen macht. Der jufunftigen Sattin Malte von Rittbergs ift man eben Rudfichten fculbig.

Lifa vertwaute mir an, bag Malte bas Keirerregeschoß gang und gar neu herrichten laffe um mich zu überraschen. Das Schonfte mare mein Bonboir - ein reines Rofenparadies.

Sie war gang voll Entzuden und beinahe ekanft, daß ich fo gelaffen blieb. Ich glaube, fe wurde viel barum geben- an meiner Stelle ju fein.

Bare fies boch ! Mir ist manchmal zu Mute, wenn ich an fie Butunft bente, als muffe ich ben Berftand

Ift es nicht Gunde, Frevel am Beiligsten, jog ich gum Altar treten will mit ber Liebe für einen anderem im Bergen ?

Aber ich habe boch Malte nicht belogen. Ich babe ihm gefagt, baß ich nicht fo fur ihn empfinde, wie es ein Madchen foll für den Grpahlten, und er hat mir ermidert, bag er fcon mirieben, icon beglückt ift, wenn ich ibm erlaube, mich gu lieben.

Rofenhaus im Juli. Run fteht wieber alles in Duft und Bluten, wie vorm Jagr, nur daß — =

Aber ich will, ich barf nicht flagen.

Malte tragt mich auf Sanden, lieft mir ieben heimlichen Wunsch vom Gesicht ab - ich mare eine unbantbare Torin, wollte ich mit meinem Los ungufrieben fein.

Monatelang waren wir auf Reifen. Ich bin an Maltes Seite burch bie Parifer Boulevards geschritten, und die Themse hinabgefahren zwischen grunen Ufern, habe in Rom auf ber Engelsburg geftanden und in Benedig die Lauben von San Marco gefüttert.

Dort hat Malte mich malen laffen, im Brautfleid - von einem fehr berühmten Mann, der ein fleines Bermogen fur bas Bilb gefordert hat.

Jest hangt es in meinem Rimmer-bamit Malte mich immer bort findet, auch wenn ich einmal nicht barin bin! -

Nun will ich aber Berfaumtes nachholen und mich gang meinen hauslichen Pflichten widmen - und mich vorbereiten auf die an deren, die ich ermarte.

Ach, wie dieser Gebante mich unendlich froh macht! Ich weiß, wenn ich erst mein Rind in den Armen halten werde, wird fein Schatten mehr auf mein Blud fallen !

3. August. Welch ein Tag! Großer Gott. welch ein Tag! Ein Lächeln auf den Lippen haben muffen - begladt ericheinen, und dabei vor Jammer und Berzweiflung laut hinausfcreien mogen, bas Schicfal verfluchen, bas erbarmungslos Menschenherzen gertritt!

Achim lebt - lebt!

heute morgen ift ein Telegramm von ihm gekommen aus dem Hofpital im Aufland drei Bochen wird er hier fein!

Wie foll ich ihm gegenübertreten - ich feine Berlobte, als Gattin feines Bruders!

Bilf mir, Gott, daß ich nicht unterliege in dieser Prüfung!

Malte ichiebt meine Reigbarteit, meine vielen Tränen auf Rechnung meines Zustandes und ift doppelt gutig und liebevoll.

Ingwischen ift ein Brief von Achim eingetroffen mit einer Echilderung, feiner Erlebniffe.

Ein hollandischer Rauffahrer, ber nach ben Subseeinseln unterwegs mar, hat ihn, ber bewußtlos im Rettungsboot lag, aufgefischt und mitgenommen. In den Ralmen hat das Schiff bann über einen Monat freugen muffen, mab. renddeffen brach unter der Mannschaft ber

Breslau 1

Numm. 29/31

Typhus aus, auch Uchim wurde bavon ergriffen. und, als man endlich in Reuseeland anlangte, schwerfrant ins Sospital gebracht.

Bachenlang schwebte er zwischen Leben und Tod, bis schließlich dob eine Wendung gum Befferen eintrat. Er felbft hat aber an feine Genefung noch immer nicht recht glauben tonnen und auch deshalb feine Rachricht gegeben. Erft als er wirklich wieder im Bollbefig feiner Rrafte mar und ben Termin feiner Beimreise bestimmen konnte, hat er die Depefche ab.

Gin e Berfeitung unglücklicher Bufalle -Schidung von oben - wie foll ich es nennen?

Ich weiß nur, bag ich Achim in acht Tagen wiebersehe - und daß ich noch nicht weiß, wie ich das ertragen werbe.

Der gefürchtete Tag ist vorüber,

Malte mar feinem Bruber bis Samburg entgegengefahren - fo fam Uchim wenigstens nicht unvorbereitet hier an.

Ruhig lächelnd, mit einem Scherz auf ben Lippen über die unerwartete Ueberrafcung, trat er auf mich ju, mahrend ich gitternd vor ihm stand und nicht magte, die Augen aufzuschlagen.

Berftellt er fich fo gut - ober - fann es fein, bag er mich wirklich fcon vergeffen bat?

Achim Weibt fühl und gelaffen. Rein Blid fragt mich ober flagt mich an.

Und mas mir Erlojung fein follte, bringt mir nur bittre Qual!

D, torichtes, toricht es Berg! September. Beute fah ich bei Tifch, wie

Malte fcharf beobachtend von mir ju Achim blickte.

Mir stodte ber Atem por Schred. Sollte er einen Argmohn haben ? Ift boch etmas Auffälliges in unferem Benehmen gegen.

In der Nacht bin ich ein paarmal fcreienb aufgewacht, von gräßlichen Traumbildern ge-

Malte ließ ben Argt holen, ber mir irgendein beruhigendes Bulver verschrieben bat. 3ch habe es heimlich weggeschüttet.

10, September. Beute fruh ift Malte nach B. gefahren.

Er wird wahrscheinlich bis morgen mittag fortbleiben,

3d habe Ropfichmerzen vorgeschütt und bin auf meinem Bimmer geblieben, benn ein Alleinfein mit Achim ift mehr, als ich ertragen kann.

Im Sause ift es bumpf und stickig, und braugen loct der Bart mit feiner grunen Dammerung.

Eben steigt bie ichmale Monbsichel über ben Baumen empor, Ich fann ber Berfuchung nicht widersteben. -

"Romm herab, hier ists fo tuhl!"

Alles ist aus. Alles, alles porbei. 3d muß fort von bier.

Beltern abend begegnete ich Achim im Bart. Wie ein Sturm tam es über uns. 3ch habe in feinen Urmen gelegen, habe feine Ruffe gedulbet.

Er liebt mich noch - liebt mich beißer, tiefer als je. Mur ber Born über meine Untreue hat ihn fo ftolg und talt scheinen laffen.

Er will mit Molte sprechen. All mein Bitten und Fleben bat ibn nicht von feinem Entschluß abbringen konnen.

Und ich weiß do.h, daß etwas Furchtbares bas Ende fein wird. Ich darf Maltes Rudfebr nicht abwarten.

Morgen, ehe es Tag wird, gehe ich fori. Die fleine Geldsumme, Die ich befige, reicht fur turge Beit aus. Dann muß Gott meiter belfen."

"12. September, fruh 5 Uhr. Roch niemand im Saufe mach. Niemand wird mich aufhalten, niemand wird mich hier wieberfeben.

"Lebe mohl, Rosenhaus! Lebe mohl, Achim, über alles Beliebter - lebe mohl!"

Dier brachen die Aufzeichnungen ab.

Die letten Reilen maren faft unleferlich, halbvermischt von Tranen.

Tiefaufatmenb ftrich fich Rlaus über bie

Dann erhob er fich, jog ben Borhang von bem Bilb der Grafin fort und und fab lange lange in das fuße, traurige Beficht und auf bie schmale Sand, an ber Malte v. Rittbergs Brautring funkelte.

(Fortsehung folgt.)

# Das Neueste

#### Meißner Ofen- und Torzellanfabrik (vorm. C. Teichert), eigene Verkaufsniederlage Breslau, Gartenstraße Nr. 47

empflehtt thre echt Meißner Torzellan-

Geschirre für Cafel- und Hauspebrauch mit nebenstehender Fabrikmarke echt Meißner Chamotte-

Kachelöfen za billigsten Treisen



Konstanz-Seehausen ior Nerven- u. innere, spezieli Herzkrankheifen eine der grössten und schönsten Kuranstalten Deutschlands. 3 Aerste. Alle bewährten Kurmittel. Behaglicher Komfort. — Man verlange Prospekt.

#### essing & Tohl Kunstmaterialien Zeichen Utensilien Lager after Farben und Utenfilien für Jeden Zweig von Kunstmalerei

Aparte Neuheiten aller Liebhaber-Künste: Taschenstraße Brand-Malerel, Ciefbrand, Kerb-lohnitt, SatinCarlo, Metallplaftib etc

#### Chriftl. Frivat-Solpiz in Breslau

Reue Tafchenftr. 25, 2 Minuten vom Sauptbahnhof. hans mit feinem privatem Cha:after.

20 Zimmmer mit BB Betten, Zimmer von 2,00 — 7,50 Dt. Borneh. mes Restaurant. Trintgelbablolung. Gleftr Licht. Baber im Daufes 05:266 Telephon Rr. 8408.

Men eroffnet!

Photogr. Runst-Anstalt A. von Krenfelt, Photogr. Ges.

Spezialitif. Anfertigung ber houft tebenseten. beingefaubter Phosophilitif. tographie zu febr maßigen Preifen. 0472)

sanatorium

Felicienquelle in OBERNIGK bei BRESLAU. Tel. Nº 5

Nervenheilanstalt und Erholungsheim. Kuren aller Art auch im Winter Volle Kurpension einschliessi. ärztt. Behandlung v. 6 Mk. pro Tag an. 9867 Dr. Bindemann.

#### Elektrotechnische Fabrik EDUARD KUMMER.

LODZ, Pusta-Strasse M. 7, Telephon No 19-64, LODZ.

SPEZIALITAT:

Reparaturen und Neuwicklung von Dynamomascuinen, Hochspannungs- und Niederspannungsmotoren. ANFERIGUNG

von Kollektoren all. Systeme. Licht- u. Kraft-anschlüsse an das LodzerElektrizitätswerk. EINRICHTUNG kompletter elektrischer Beleuchtung- und

Krait-Uebertragun gsanlagen. LAGER sämtlicher Materialien und Utensilien für elektrotechnische Zwecke. Beieuchtungs-körper in allen Stilarten, elektrotech nische

Heiz- und Kochapparate.

Citigens a strafe Ne. 96, Gingang Amvolftraße.

NB. Aquarien werden eingerichtet und in dednung gehalten, auch werden Tiere nid Boger Aus Aushopien angenommen und Aufträge gew.ijenhaft ausgeführt.

Beständig in großer Aus. wahl auf Lager: Romplette Schlafzimmer. Speilezimmere, Rabinett und Galoneinriche tungen, fomie einzelne neue und gebrunchte Dibbelfillde von ben einfachften bis gu ben eleganieften zu niebrigen Breifen.

Rauf, Tau d und Verleihung. Mubichließliche Bertretung ber

Mit. Sef. ber Metallerzeugniffe wicz & Co. — Giferne, Dieffing. und Ridelbeitftellen mit Metallmatragen. Gi-ferne- und Wetallmafche

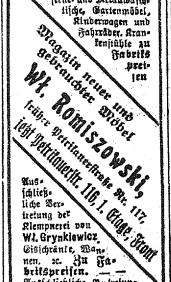

Sisichrante, Wan-nen, 2c. Bu fa-britspreifen. Musichliegliche Berfretung ber Sabrit patententierter gebogener Dobel von Wilhelm Cebeihner. Gebogene Ginble, Fauteuits auf Rabern sc. - Bu Sabrilspreifen.

An Conne und Feierlagen ift bas Magazin von I Uhr mittags bis 6 Uhr abends 04176 geöffnet. Standig ftillvolle Ruchen.

einrichtungen auf Lager.

zotische Zierfische und Zierdogel Ge-ftelles und Elas-Aquarien, Waster-psanzen, Wogeltäfige, Delzapparate, ompl. Durchüssungsanlagen, Fich-und Pogessutter in großer Unswahl sowie inntliche Hilfsartitel für F.ich-und Wogelzucht und beren Pitege empsieht die zoologische Handlung

#### P. BADSTUBNER. Midzemsfa - Strafe vir. 96

#### Glas-Christbaumschmuck.



werfende auch dieses Jahr nur anderleiene, brachts volle Gortimente in hochmodernen, diesejahrigen Arenheiten in univerte semster Ausfuhrung. Gorrimente in Hochmodernen, diesejahrigen Arenheiten in univerte semster Ausfuhrung. Gorrimente 1, 312 Gilid, echt verstüberte, sarbenpragil. Brillsantrestere, Rugel m. Gebweite, serbengden, Arbeiteren, Weintranden, Arheiteren, Erdeberten, m. glüßernd. Gildererah u. Geidenthen übersponn. Busübernah u. Geidenthen übersponn. Busübernist, stere, Geldsa, fiehen, fiben u. Tannenzahsen, Elückedhilg, Oiarresthen, fi. Aannenzahsen, Glücken, stere, Geldsage in. Testen m. Bogel, läut. Gloden, schone Ditterglaupherlen, Ein. Blumentohs u. ditberglaupherlen, Ein. Stere den der Gestellen die Scholen vorgelauf verstellen. Ein. Blumentohs u. ditberglaupher den die seine Gestellen der Sertiment 2 mit 212 Gild wie franke. (Andju. 15 kapel. medr.) Gertiment 2 mit 212 Gild wie zehen gestährt, zum stellen Preik. Gortiment 2 mit 122 Gild wie zehen gestährt, zum stellen Preik. Gortiment 2 mit 120 Gild größeren Gagen in obiger Ausfuht. Andel 2.— Gortiment 2 mit 120 Gild der alterseinsem Prechtsische Andel 2.— Gortiment 2 mit 120 Gild der alterseinsem Prechtsische Sertiment 2.—

Much tieser zum seiden Preik jeded dieser obigen Gortimente in höchmoderner, weiher Gilberandssährung. (Holl dertagt pro Gendg. 30 kop.

pro Genbg. 30 Rop. 2008 Alf Gratisbeigabe enthält jedes Cortiment eine hachfein gelleis alls Gratisdeigabe enthält jedes Cortiment eine hachjein gestein beie Puppe mit herrlicher Ladenfrijnr, Spigentragen u. Hut, den inndern größte Freide bereitend (Größe Icm), fernet I wundervolle Paradiesdöget, in den herrlicht. Farden schiltend, mit Riemmern zum Woniteren auf den Christidaum (15 cm gr.), und eine großartig ausgestattes Etrahieusstronenspize (At cm lang), außerdem noch einen ge. Weihnachtsburget in walendem Lodenhaar, dewegt. Elästlügeln, mit der Weiphachtsburschaft. Diefes Angedot wird don teiner Seite erreicht. Garantier Jahretang haltbar. Für Geschenke und Stüdiacht garantiere. Biele Antschretzen.

Bie Pie Händler ErtrasSortimente von I Aubel au.

Adolf Eichhorn Eugen Sohn in Lauscha (8.-11.) Nr. 183.

#### Kerm. Schultze, Nacht., Breslau, Juntern Strafe Dr. 12

Uhren.

Größte Answahl. Billigste Preise, Reelle Sa-rantie. Riederlage von Lango, Vacheron, Patook. Armbanduhten. Stets Eingang vornehmer Rontrolluhren. Fernsprecher 715. Das Geschäft beiteht seit 1839 Aunkernitraße. 0409)



#### Praktisches Weihnachts-Geschenk far Rinber und Ermadifene

ber in der gangen Welt be- Anter Steinbantaften.

Preislifte gratis. Filiale und Fabrit F. Ad. RICHTER & C-lo. St Betersburg. Rifolajemelaja Rr. 14.



#### Jett beste Pflauzieit.!

Dfibattite in biv, beften In. u. Ausl. Sonanis- und Snachelberen bod u. niebrig in bejten großfrud. tigen Corten, empfiehlt ju billigen Preifen

Baumschule "Romanow", Viuda - Pabianicia.

#### Der Retter in der Rot.

A. Beurh..

Groß, ichlant, febr anftandig gefleibet, faft elegant, eine fdmarze Lebertafche unterm Urm, bie ihm bas Aussehen eines Advokaten verlieh, ging Berr Grieb ichnell und felbitbewußt an ber Pförtnerloge vorbei. Schon mar er einige Stufen der breiten, mit einem ichweren Teppich belegten Stiege hinangeschritten, als ihn die Bausbesorgerin anrief:

"Wohin wollen Sie?" Berr Grieb mufterte etwas hochmutig die bra ve, wachsame Dame und antwortete:

"Herr Rouffeau ?"

"Im dritten Stock, ju rechter Band!" Dann fügte fie brummend bingu, mabrend

fie in ihren Berichlag gurudging:

"Wenn Sie wegen einer Rechnung fommen, mette ich hundert gegen eins, daß Gie niemand guhause antreffen merden". Der Besucher machte eine Bejte, als wollte er damit andeuten, daß ihm wenig daran liege, und feste feinen Weg fort. Die Wahrheit zu fagen, mar er feineswegs in Unfenntnis davon, daß Berr Rouffeau eine Biertelftunde vorher mit feiner Frau bas haus verlaffen hatte; denn er hatte im Caje gegenüber ben Spaper gemacht. Er muste gleicherweise, daß das Dienstmadchen ben Musgang ihrer Berrichaft benütt hatte, um jich auf den Martt zu begeben. Er mar alfo ficher, die Bohnung für eine geraume Beit leer zu finden.

Mis er im britten Stodwerf angelangt mar, lautete er querft an der Zur gur Linten. Er wartete eine Minute, und als fic nichts rührte,

machte er fich ans Wert.

wr öffnete zuerft feine impofante Aftientafche und entnahm ihr eine vollständige Sammlung von Einvrecherwerfzeugen. Richts fehlte da, um felbit das hartnäckigfte Schloß gur Bernunft gu bringen.

Berr Weieb magite einen Schluffel, ber ihm paffend gu fein ichien, und führte ihn in das Soluffelloch ein. Er fpurte einen leichten Bider. 1 ftand, probierte es mit einem zweiten Galuffel, fah fich abermals euttäuscht und erst mit einem nenartigen, vervollkommneten Sperrhalen konnte er feine Absicht ausführen.

Als er fich endlich in der Wohnnng befand, machte er einen Spaziergang durch die einzelnen Raume und fand fie menichenleer. Er foling deshalb fein Standquartier im Schlafzimmer auf pfiff leife eine Operettenmelodie durch die Bahne und machte fich daran, einen großen Bafchefcrant zu öffnen, der ihm gang danach aussah, verschiedene Bertfachen zu enthalten.

In diesem Angenblick läntete es an der Borzimmertur. Bollig herr über feine Rerven, trat herr Grieb von dem Gegenstand seiner Bunfche zurud und überlegte. Es gab da zwei Möglichkeiten entweder mar die Sausmeisterin unruhig geworden und fah felbst nach, da ber Besucher sich nicht mehr zeigte, oder es mar irgendein Besuch. In beiden Fällen mar es beffer, ju öffnen. Es ftand ihm dann immerbin frei, den Gindringling über den Saufen gu rennen und feine Berbluffung ju benüten, um fich lautlos aus dem Stanbe gut maden.

herr Grieb ichloß feine Altentafche und begab sich ins Borzimmer. Als er die Tür aufmachte, fah er fich einem Mann gegenüber, der eine galonierte Dienstmuge trug und ihm ein Papier reichte:

"Die Gasrechung!"

"Herr Ronffeau ist nicht zu Hause", belehrte ibn Monfieur Grieb murdig.

Der Angestellte murde angenblidlich tobengrob und ichrie:

"Das ift nun ichon gum drittenmal, daß man mir diese Antwort gibt. Sie haben denn doch eine verteufelte Redheit, mir dies ins Geficht au fagen, nachdem Sie doch felbft Berr Rouffean find! Bezahlen Sie auf der Stelle, oder ich mache Standal !" Monfieur Grieb fegnete im ftillen die Ginfalt des Gindringlings und befchloß, ihm fein Guthaben auszuzahlen, da er ficher mar, fich dafür an den mitgunehmenden Bertfachen gu entschädigen. Er beglich alfo die Rechnung, gab aber fein Trintgeld, ba er ein geschworener Feind unnötiger Ausgaben mar. Der Mann ging fluchend feines Weges.

Berr Grieb fcritt ichnell ins Schlafzimmer gurud und machte fich wiederum an die Urbeit, als ihn ein zweites Rlingelzeichen aufschrectte. "Donnerwetter!" brummte er, febr gornig, aber feineswegs eingeschüchtert, denn der erfte Befuch hatte ihn gegen derlei Eventualitäten geftählt. Ein zweitesmal ging er zur Borgim-

mertur, öffnete und vergog bas Beficht. Bankdiener hielt ibm einen fälligen Bechfel im Betrage von 250 Frant unter Die Rafe. Ginen Augenblich bachte er baran, ben Sierenfried niederzuschlagen und fich feiner Geldtafche gu bemächtigen, die bem Aussehen nach ordentlich gespickt fein mußte. Aber Berr Grieb mar fein Mörder; bie brutalen Geften entsprachen nicht feiner Feinfühligfeit und gubem mar er nicht ficher, in diefem Rampfe die Oberhand gu behalten. Der Mann mar groß, febr robuft. hatte fich ficherlich aus Leibesfraften gemanrt und dabei das gange Baus alarmiert. Berr Grieb wollte feineswegs die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich gieben und suchte ein Mittel, fich aus diefer Rlemme gu giegen.

"Ich habe zufällig tein Geld vorrätig", fagte er fanft. "Rommen Sie in einer Stunde

mieder."

"Uh, das verfängt bei mir nicht!" entgeg. nete der andere etwas spottifch. "Soeben hat mir mein Rollege vom Gas ergahlt, daß Sie ihn bezahlt haben, weil er drobte, Standal gu machen. Falls Ihnen darum ju tun ift, fann ich Gie raicheft bedienen! Das gange Baus mirb alsbald miffen, daß Sie ein hungerleider fine."

Da der Unverschämte ziemlich laut sprach und auf der Stiege Schritte horbar murden, hielt es Monfieur Grieb für geraten, nachzugeben. Er hieß den Mann ins Borgimmer eintreten und gagite ibm 250 Frank in die Band, welche Summe er eine Stunde guvor in einem Dienitbotenzimmer des Plachbarhauses entlehnt hatte. Der Raifierer facte das Geld ein und entfernte fich ohne ein Wort bes Dantes.

Dionfieur Grieb überdachte fehr euttauscht, daß er da binnen einigen Minuten 280 Frant ausgegeben hatte. Aber dafür hatte er fich feine Freiheit ertauft, und im übrigen mußten ibn für dieje Ausgave die Somuchachen, über deren Wert er ausreichend informiert mar, entschädigen.

Bum drittenmal wollte er fich in bas Schlafzimmer begeben, als ihn ein ungewohntes Beraufch gufammenfahren ließ. Rein Zweifel, jemand verluchte mit einem Shluffel die Borgimmertur ju öffnen. Sollte das merte Chepaar bereits gurudgefommen fein ? Er fühlte sich verloren, aber rasch entschlossen raffte er jeine Aftentaiche auf und ging dem Jeinde entgegen.

3m Vorzimmer ware er fast an eine Dame angeprallt, die zuerst über diesen unerwarteten

Besudier febr erstaunt war und unwillfutic gurudweichen wollte. Dann aber fchien fie bie Lofung diefes Ratfels gefunden gu haben, benn fie fagte mit einem icharmanten Lacheln ju bem noch völlig betaubten Gindringling:

"Treten Sie boch in ben Salon ein, mein werter Berr . . . ich bin wirflich in Bergweiflung darüber, baß Sie bas Dienstmadchen im Borzimmer warten ließ. Das bumme Ding fommt eben erft vom Land und ich hatte noch feine Beit, fie gebührend ju formen."

Berr Grieb wollte eben ermibern, boch fchen fuhr die Dame jungengelaufig fort:

"Es ift wirklich außerft liebensmurdig von Ihnen, fo fonell ber Bitte meines Mannes nachzekommen ju fein. Er wollte zuerft nicht fich wegen diefer funfzig Louisdor, die wir auf das dringlichfte benötigen, an Gie ju wenden Aber ich habe ihm gesagt: "Mut doch, mein armer Freund . . . der Berr Gafton, mit bem du jeden Abend Bofer fpielft, und der febr reich ift, wird dir doch diefen fleinen Dienit ermeijen fonnen!" Und Sie feben, ich habe mich nicht getaufcht, tropdem ich bisher nicht bas Bergnügen hatte, Sie personlich tennen 311 lernen. Taufend Dant, mein Berr . . . Sie find uns ein wahrer Retter in der Rot. Aber bitte, tommen Sie doch in den Galon ... mein Mann wird in einigen Augenbliden hier sein . . . .

Berr Grieb überlegte feinen Augenblid Der Mann murde eintreten und alles mare entdeckt. Er suchte in der linken Tafche feines Uebergiebers, bolte eine Brieftaiche pervor, ent. nahm ibr einen Taufend-Frant-Shein - Die Frucht langwieriger und gefahrvoller Operationen - und febr favaliersmäßig, mit einem Lä geln, das liebenswürdig fein wollte, reichte er ihn ber gefp.abigen Dame.

"Sie haben richtig geraten, Madame", fagte er dabei. "Ich habe stets fünfzig Louisdor jur Berfügung meiner mabren Freunde. Bitte Jore n Gemagt bestens von mer ju grußen. Meine Beit ift leider ju beschränft, als daß ich ibn

erwarten fonnte . . .

Und ohne die weitschweisigen Bantsagungen ber Dame abzuwarten, verbeugte er fich mit Burde und Unitand, jog Die Borgimmertur binter fich ju und ftieg gemeffen die Treppe hinab, wie einer, ber foeben feine volle Bfligt getan hatte und bem jein Bewiffen nichts vorwerfen fann.

#### Teichmann & Mauch.

Installations-Bureau u. Reparaturenwerkstätte Rozwadowskastrasse No 1 und Pustastrasse No 3.

Schnelle Hilte bei Betriebsstörungen an Dynamos und Elektromotoren.

Spezialität:

ANFERTIGUNG von Kollektoren aller Systeme. NEUWICKELUNG von Dynamomaschinen, Motoren und Transfor-

matoren etc. Reserve-Maschinen zur Aushilte am Lager.

INSTALLATION VON LICHT- UND KRAFTANLAGEN. REICHHALTIGES LAGER von Beleuchtungskörpern in allen Preis-

lagen, Installationsmaterialien, Heiz- und Kochapparaten.

## 

Petrikauerstrasse Nr. 81, L. Etage, empfiehlt der geehrten Kundschaft ein reich assortiertes

Lager von tertigen und rohen Pelz-Warea, sowie: Kragen, Mullen, Palarinan, Jackatis, Harran-Palatots, Diamon-Fello USW. drigen Preisen.

BEMERKUNG: Eigene Werkstatt. Bestellungen und Reparaturen werden solid und pünktlich unter meiner Aufsient in meiner eigenen Werkstatt ausgeführt. 

## 

en gros — en detail

Blücherplas 17/18, Telephon Nr. 7483. Uhren in Gold, Silber, Stahl und Retall in neuesten

Armbanduhren, fehr beliebt, mit Bug für jeben Arm paffend, von 20 Mt. an.

Stehnhren, nach einem Aufjug 400 Tage gebend, von

## Lodzer Engros-Lager

in Zuder, Seringen, Salz und Kolonialwaren. Glettrifde Raffee-Brennerei (für vorzüglich gebranuten Raffee mit großen goldenen Medaillen ausgezeichnet auf den Ausstellungen zu Rom, Paris und Rostow a. D.). Alle in die Kolonialwarenbrauche gehörende Waren werden zu tonturrenglofen Preifen geliefert.

Theodor Wagner, Lodz, Petrifauer 213, Telephonnummer 591.

Das Herren:Schneiberatelier J. Roth.

vorm. F. Rück, übernimmt Bestellungen aller Urt Berren-Garderoven in foliber Arbeit. Wulczaustastraße Rr. 151.

ren M. Kędzierska,

Lobs, Petrifauerite. Dr. 182 empfiehlt neueste Partier und Wiener Façous. Bestellungen werden auf Bunfc angesexigt u. Reparaturen enigegengenommen.

und Stenographie wer-ben gründlich und in intger Zeit gelehrt. An-meldungen tägsich von 2-8 Uhr nachmittags u. von 3-9 Uhr abends.

Budhaltungs-Aurie

M. Steinhauer, Lodz. Behördlich tonzessionien: Widzemstessinge Ar. 22. Offizine 2. Eing., 3. Et. Unterricht in Gruppen

04547

#### Geichäftslofal ju bermieten per fofost entl fpl ter wie untenftebenb.



Breis Rbl. 1,200 pro Jahr. 05687

#### Hkad. Bildhauer,

Abfolvent ber Wiener Runftale bemie exteilt Unterricht in Beichnen 11. Rodellieren, Spezialist für Porte rat, Buften und Grabfiguren. Ronfantineritr. Rr. 72, bel Consust.

Farbermeister=Berein Bes Lodjer Industries

## empfiehlt Jackleuse

feiner Branche. Das Bureau befindet fich Nawrotftraße Rr. 38 und ift von jeht ab Dienstags, Donnerstags, Sonnabends von 1/28-10 abends geöffnet.

# Die Aftien-Gesellschaft der Dampsbier-Brauereien Haberbusch & Schiebe, Telephon Wr. 14-33 Warschau Telephon Mr. 14-33 empsiehlt ihre bekannten und beliebten Biere wie: Pilzner, Kulmbach und Bahrisch in Fässern nud Flaschen. Zu erhalten in jedem Restaurant kwie in jeder Bierhalle. Generaldepot für Ladz und Umzegend: Ednasch Leorentu, Przesnzdsfraße 75.

## 

Gwangelickaftrafe Dr. 11-15.

ver 31. Offober 1913.

Gegründet im Jahre 1881.

| Aktiva,                                                                                             | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그는 사람이 하는 것이 있다면 가게 되었다.                                                                            | Rubel u. Kop.          | Passiva. Rubel u. Kop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Borbestand .                                                                                        | 190 728 58             | 10% (Fiviages her Strictishen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Guthaben bei ber Reichsbant                                                                         | 11 218 50              | Referveignital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brivatbanten                                                                                        | 536 319 17             | Einlagen auf laufende Rechnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10% ige Migliebs Ginlage in ber Bentralbant ber Gefellicaften Gegenfeitigen Rrebits, St. Betersburg | 3 000 - 1              | 1) untampinionles al new miles of the state  |
| Gigent Gifetten                                                                                     | 1 087 556 80 <b>\$</b> | b) britten Rerfonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| effelten bes Refervefonds                                                                           | 471 274 50             | 2) terminierte: pour dritter Berloven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Discontierte Wechsel mit minbeftens zwei Unterschriften:                                            |                        | Special Fonds: 4 315 639 36 9 114 212 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Bechsel im Porteseuille                                                                          |                        | 9) Munghifelian State Same State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) , jur Sicherstellung ber speziellen Ifben. Rechnung in ber Reichsbant 300 693 48                 |                        | \$ b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e) im Redistont                                                                                     |                        | C) Fonds zur Gideritellung der Merifenreitenheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d) " zum Intafio bei unferen Korrespondenten                                                        | 8 655 219 78           | Sorrespondenten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laufende Rechnungen gegen Unterpfand von Wertpapieren                                               | 1 076 103 60           | a) Loro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gerrespondenten:                                                                                    |                        | h) Nostro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) Loro 2 432 277 65                                                                                |                        | Spezielle lioe, Nechnung gegen Unterpfand von Wechseln in ber Reichsbant . 1092 94 620 534 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b) Nostro                                                                                           | 2 471 306 44           | Bechsel im Redistont .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protestierte Wechiel                                                                                | 23 913 31              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bert bes Immobils                                                                                   | 439 887 83             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bert ber Ginrichtung                                                                                | 90 497 03              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sorienbestand                                                                                       | 1910 2                 | Tribular and Orbitalisates and a second seco |
| Bejahlte Binfen und Provifionen                                                                     | 83 901 51              | 940 463 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| handlungsuntoften                                                                                   | 130 410 65             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                     | 15 273 247 97          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| on that web and one College and an Contakta " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                   | 273,4737               | 15 273 247 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wechsel und andere Dokumente zum Inkasso                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Effetien jur Ausbewahrung                                                                           | · '                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Für Damen

Hadschuhe

Strumpte

Taschentücher

Wollene Tücher

Kragenschoner Jabots

Ledertaschen Kragen Cravatten

Ausser den zum Ausverkauf gestellten Waren, empfehlen wir als ganz besonders preiswert: Aus allen Abteilungen sind grosse Posten zu ganz besond. billigen Preisen, teilweise weit unt. Selbstkostenpreis gestellt Die Ausverkaufspreise sind mit Rotstitt vermerkt.

Für Kinder

Wollene gestrickte Sweaters, Hosen, Mützen, Handschuhe - Schals - Strümpfe, Gamaschen

Oberhemden

Sacken Taschentücher Trikotagem

Vorhenden Kragen Manschetten Westen

Für Herren

Kravatton

Wollege

Serviteur

Handschuhe

55 Kop. an

(1)

30

und nur

t-Gefchäft: Krake Mr. 1

sind alle Herren-

Massueschäft

nior parsinion;

Carderoben



Wollene

Elusenschoner

die erste Lodzer Reparaturwerkstätte für Elektromotore und :: Dynamos von

an der Panskastr. 60, Tel. 34-56, kann schnell helfen.

Eigene spezielle Prüfstation! Sachgemässe Ausführung jeder Arbeit mit nur prima Material. Lager von Aushilfsmotoren. 05478 

ROSENBAU HOFLIEFERANT BRESLAU 24.

Modernisierungen



Grösste Karosserie-

Straußfedern, Reiher. hut- und Ballblumen. **Bolenblumen** 

in beften Qualitäten unb eleganter Ausführung gu foliben Preifen.

Federn-Fabrik

Dhlaner Stadtgraben 21. 19 Auszeichnungen. Preußische Staatsmedaille. Geschättsgründung 1836.

Sachgemäße 80472 Juffanbfehung b Febern, Fächern, Boas, Beihern.

Sofert Gelb für eine Grfindung od. 3bce. Austunit gratis durch "Union" Bruffel, Bo Boditeal 185 (luslandsporto.)

Bassare Stellung -- Köheres Gehalt eriangt man duren a grundliche kaufmännische Auspildung.

drei Monate im Institute.

Institutsnachrichten graffs. Oder brieflicher Unterricht in

Buchlährung: Rechnen, deutsche Korre sponuenz, Kontorarbeit. Schönschrift, Stenographie, engl. u. franz. Handeiskorrespondenz. Pro-spekte gratis. — Handels-Lehr-Institut Otto SIEDE

Danzig, Preussen.



Petrikauerstr. M 148, Telephon Me 23-92. Sredniastrasse M2 73.

Kopczyński

Erste Lodzer mechanische Bäckerei,

— Lodj, Julius-Straffe Nr. 14, Telephon Nr. 10—80, —

täglich frische Semmel und Brot von 4 Uhr nachmitt, an

in allen Bilialen:

Petrifauerstraße Rr. 76, 112, 144, 200, 273, Ziegelftraße Rr. 2, 53, Bawadzkastraße Rr. 14, Poludni owastraße Rr. 24, Widzewskastraße Nr. 152, 48 (Polaft-Hotel), Zgieretaftraße Nr. 13, Nifolajewefaftraße Ber. 27, Konftantinexftr. 8, Dingaftrage Ar. 11, Gde Conftantynometa. Haupigeschäfte Juliusstraffe Re. 14. 04758

Diese äußerst wichtige Frage beschäftigt wohl alle, die an Asihma. Lungen, Kehlsopstuberkulose, Schwindsucht, Lungenpipenkatarrh, veraltetem Onken, Berichleimung, lange bestehender Peiserseit leiber un bisher seine heilung sonden. Alle berarlig Kranse erhalten von uns umsonst ein Buch von 64 Seiten mit Abbildungen aus der Feber des herr Dr. med. Guttmann, Cheiarit der Finsenkurnstall in Berlin, über das Thema, "S ind Lungenleiden heilfar?" Tausende, die unsere bemährie Puhlmann. Saleopsis disher gebraucht haben, preisen sie. Praktische Aerste haben dieses Mittel als hervorragendes Dickeitum bei Lungenkuberkulose (Spininssenstellus) und ficken Brownigal und Kehlsopstaturh gebraucht und gelobt. Es ist kein Geheimmittel, es besteht aus galeopsis ochroleuca s. grandistora, welche laut obrigseitliser Berordnung dem freien Berkehr üverluser. Eie ist aber nur dann heilktössig, wenn sie auf vulkanischem Boden gewachsen ist. In Austand ist die echte Puhlmann Galeopsis, welche aus vulkanischem Boden gewachsen ist. zu haben nur vom Bersundzuse H Sabte (l'. Coro). Vitga, Alexanderstraße Rr. 18 (44). Postsach 847. 1 Paset reicht sur einen Monat und kostet & Rbl. 85 Kop. Man schreibe uns nur eine Postsarie und wir senden das Buch gratis.

Versicherungen von Inkassenten. Beamten

gegen Untälle inklusive bewaffneter Ueberfälle übernimmt die Russische Versicherungs-Gesellschaft "Pomoschtsch"

Gustav Filtzer vorm. Edward Kremky & Co., Petrikauer-Strasse Nr. 275, Telephon 21

er Mode-Salon für Samen-Süte

empfiehlt eine große Auswahl ausländischer Modelle. Lods, Petrifauerftraße Dr. 17.

Sangjährig geöffnet! Prachtiger Derbft u. Winter:

Sanatorium Xocheppan

Bogen (Sabiirol), Station Eppan-Sirla # (Mendelbahn). Moderne Lungenheilanstalt

herrlicher, fonnemeicher Gegend. Samtliche phyfital. diatetifche Rurbehelfe. Rontgen. Profpette gratis. 4183

Lieferung in prima Grauguss aller in's Giessereifach schlagenden Arbeiten

Spezialarzt für Benerifde-, Sant- u. Beichlechtsfrant .

Petrifauerfrage Rr. 144. (Eingang auch

ftrage Rr. 2), Telephon 19:41. Ronigen- und Lichfeilfabinett (haarausfall, Durch leuchtung bes Ror perinnern mit Abnigenstrahlen). Deilung ber Mannerschmache burch Bneumomafiage und Elettrigitat. (Elettrifche Glublichtbaber. Roblen-faure- und Bierzellenbaber). Blutanalpfen bei Syphilis.

Arantenempfang von 8-2 und von 5-9 Uhr. Gur Damen befone dere Wartezimmer

Erste Heilanstalt der

Peirifauerstrafe Rir. 45 (Ede Bielona), Telephon 30-13

Inn. u. Merventr. Dr. Schwarzwassor pan 10-11 u. Rinderfrantheiten Dr. I. Lipschütz p. 1-2 Beratungs-maiter. Franentrantheiten Dr. M. Papierny von 3-4 taglich.

Chirurg Kranth. Dr. M. Kantor von 2-8 7-8. Sals-, Nafen- u. Dr. C. Blum

Dhrenfrantheiten Montag, Dienst., Mittwoch, Donnerst. 1-2 Freitag, Sounabend, Sonniag 9-10 morg. Dr. B. Donchin taglic von 9-10 uhr vormittags. Dr. L. Prybalski

Gefchlechtsfranth. Gonnt., Dienst, Donnerst., Freit. 14.—14. montag, Mittwoch, Connabend 8-9 abbs. Blut- und harn-Analysen, Ammeunntersuchung. Poden-Impfungen.

Konsultation für unbem. Aranke 50 Kop.

Auranstalt für Merben: u. Gemutstraufe 08327 (fruher Sanitaisra: Dr. Kleudgen).

OBERNIGK herrl. gelegen. Luit.

Große Bart- und Garienanlagen. Streng individualifferende Behand. Entrichungfuren : Alfohol Marhium ufm - Mitgenehmite

Berhaltnife für langeren Aufenthait bei dronifd Leidenden. Rervenarit Dr. Burt Sprengel, freisärztlich appropriet.

Künstlerische Wohnräume in erstklassiger Husführung

Gartenstr. 52

nur pormittags. 0440

Benerijde, Gefalects.

jonderes Wartegimmer. Sonntags

Dr. Carl Blum

Spezialarzt f. Hals., Nafen. Ohrenleiden und Sprachftörungen,

Sioitern, Lifpeln, etc.) nach ber-Methobe Profestor Summann, Berlin. — Sprecht 101/2—121/4. v. 5-7 libr. Petrifanerftr. 165 Ede Annaitr.) Delephon 18-52

Burndnetehrt

Dr.L. Prybulski

Spezialift für Daut ., Daar., (Roe meiff) venerifdie. Gefchleatis-Krantheit. n. Diannerschwäche. Poludniowaftrage Mr. 2

Behandlung der Sppfilis nad Ehrlich-Data 606 und 914 ohne Berufstörung. Elettrolife u eleftr. Durchleuchtung der Sarn rohre. Sprechtunden von 8-1 u. 4-81, Uhr. Damen 5-5. für Damen befond. Bartegimmer. Telephon 13:59.

Eisengiesserei

Inhaber:

R. Reinowski & Edm. Bauer. Widzewskastr. Nr. 115, Zel. 23-82

Burudgefehrt 04457

Ohrens, Rajens, Dalstranth. Empfängt von 10—11 und 5—7° Sonntags v. 10—11 Uhr. Betrifaneritr. 35, Tel. 19-84.

Dr. M. Papierny

Frauenfrant beiten,

Ordingior ber Barich. Univerfitats . Frauentlinit Empfangt taglich v. 10-11 Uhr vorm. und oon 41/3-01/3 Hhr nachm.

Poluduiowastr. 9tr. 23. Telephon 16-85.

Dr. Alfred Hejmann,

Sues für Dhren, - Hafen . Dals. frantgetten, aus Warfchau, bat fich bier nieberge laffen. Bachodniaftr. Vir. 57, Tel. 88.34 Sprechftunden son 9-10 Uhr 04700 und 4-6 Uhr.

Spezial-Arzt

für Daut- und vener. Leiden auch Dlannerichwäche. Bei Suphilis

Anwendung von 606 und 914 ohne Berufsitorung.

Dr. Lewkowicz, wohnt jest Konflantinerfir. 12. -1 und 6-8 Damen 5-6 Sonntage 9-3. - Ceparate Wartegimmer.

Dr. Leyberg

mehrig, Argt der Biener Gliniten und Sauttrantheiten.

10-1 u. 5-8. Damen 5-6 be-Arnitaftr. Hr. 5, Tel. 26-50 1 torum.

Petrifanerftr. 71, Tel. 21.19 empfängt Herz- und Lungenfrante. Hon 10-11 u. von 4-6 Wir

Dr. St. Jelnicki, Spezialarzt für Benerische., Haut- und Ge. ichlechtstrankheiten.

Andriejafte. Rr. 7, Tel. 170 Sprechit. v. 9—12 vorm. und von 5—8 nachmittags. Sountags von 9—1 vormittags. 0371.0

ur. med. Schwarzwasser. Petrifaneritrage vir. 18. Innere Verdauung: u.

Stoffwechsel : Rranth. Sprechstunden von 11-1 fruh u. von 5-1/28 Uhr nachmittags-Rotw. Analy en im eig. Lobora.

~3406

Andrzejafiraße Nr 13. Benerifde. Gefdlechtsu. Paut. franflieiten. Sprechfunden: von 91/,-11 u.v. 5-8 Uhr. An Conn-1. Reieriagen von 5.10-12 Ubr. -Telephon 26-26

Lati Aunii,

Maffenr Maffenr Milfaftr. Ur. 10, Bohnung 9

Dr. ħ. Schumacher,

Blawrotftraße Hr. 2.

Saut- und benerifche (606) Frantheiten. Cieftrolife und elettrifche Durchlendjung Der Parnrohre. Empjangt v. 8-101/, vormittag u. v. 5-8 nachmittag Sonntag van 8—1.

Dr. E. Sonenberg Sant- und venerische Krantheiten.

Wohnt jeht Zielona-Strake Itr. 8 Empfangsstunden von 11 bis 1 und von 4 bis 71. Uhr.

Dr. S. Schnittkind Gredniaftrage Bir. 3.

Setsantistunere, gant, Geheilechts in beneritive Krantheiten (1985), sowie arzitiche Kronnerit.
(Haar, Gefichts etc.)
Sprechlunden von 614-114/2 Uhr morg. und von 444-51/4 Uhr.
653-

Ohren., Rajen= u. Balafrauta Dr. B. Ozaplicki,

Ord. Argt o Anna-Maria Pofpitals Petrifanerite. Vir. 120,0905.

Telephon Mr. 32-33. Sprechtt. v. 11-12 Uhr vorm. u. v. 5-61/, abends, an Sonn. a. Beiertagen v. 10-11 Uhr vorm Dr. H. Litmanowicz,

Darnorgantrantheiten-, (Rie-) renblaje-Darnröhre Arntfaftrafie Rtr. 12,

Telephon Rr. 18-61. Sprechflunben von 8-10 und von 5-71.

Säuglings- u. Kinderkrankheiten, Hawrotstrasse Nr. 7, Tel. 32-42

Dr. med. **Bolesław Kon** 

Sprechit v. 4-7 Uhr ab.

gifche Krankheiten, Petrifanerur. 56. Zel. 32-62 Empfangesiunden bis 11 Uhr mot-gens, n. von 4-7 Uhr abends.

Dr. Trachtenherz.

Bawadzkaftrage Rr. 6, Affiftent Beiersburger fp:

Stadtspitaler. Spezialift für Gip. hilis. Saute. venerische Rranf heiten u. Mannerichwache, Behan-olung nach Ghrlich bata 606.914 heilung mit Elektrigitat. Sprechit.

Thiotymina des Anotheters J. Humblet (in Nowo-Radomse Goup. Peir.tan). —

Bon ber Beiersburger Mebiginalverwalt sub N 6,816 besidtigt. Bon ben herren Aerzten als sicher wirkendes, hervorragendes Mittel bei Erfranfungen ber Mimungser. gane, wie : Rebitopftataret. Bronchitis, Bungenfaturt, Duften empfohlen Ge for Dert den Appetit, ftarte bie Berbauungsorgane und tragt fomit jur Befferung bes Milgemeinbefindens des Rranten bei. Gebraudsanweifung bei jedem Flaton. Bu verlangen in familiten Apotheten und Drogenhandlun jen 05178

Br. A. Grosgilk.

Bachobnia Rr. 68. (an der Rielina Benerifche. Patt. Paar und Harnorgaufrantheiten, Angen- und Lichteilinstitut. Blutunterluchungen bei Sophille.

Spechstunden von 81/4-1114, morg. u. v. 6-8 abends. Dame v. 5-6 Uhr abends. Sentiag. u. Reiertags v. 9-12 Uhr oder mittaas

verichiebener Art werben gut unt

non 8-2 und 6-9 uhr. Damen billig ausgeführt in der Kranfen on 4-5 uhr. Besondere War- Brefferei v. A. Borowicz, Startezimmer. 04877 Zarzewskaft. 45, B. 72 8885

nach eingesandten wie auch eigenen Modellen und Zeichnungen.



BRESLAU :: 95 Tauentzien - Strasse 95, Grösstes Spezial-Geschäft Ostdeutschlands =

Grösste Auswahl in Gelegenheits-Käuten.

Blumen und Gemüse

in riefiger Ausmahl empfiehlt Skorasinski, früher J. Gernoth.

Monftantinerftr. 87. Preiflifte auf Baufd gratisu. franto

Einzige vorteilhatrefte rejugs, = quelle von

und gebrauchten, von den einfachften bis gu ben eleganteiten ift bas Mobel-Magagin

"Ekonomia" (driftlice Firma), 173 Petrifaueritrage Rr. 176

Schränfe, Betten, Tijde, Stühle, Aredenge, Schreibe tijche, Bibliothelidrante, Ottomanen, Spiegeln, gebogenen Moveln und

Romplette Speise: und Schlafzimmer Ginrichtungen, Salon-Garnituren in großer Musmahl. Allie Dobel werden auch in Bahlung

genommen. meelle Bedienung

Rotations=Schnellpreffen Druck von "J. peterfitge."

gerausgeber 3. Beterfilge's Erben

Bedatteur: Boldemar Beterfilge

Zodzer Sarnison, General Major Wassillew, ber Nizedirektor des Departements des Ministeriams der Volksauftlärung Bertoldy, der Kurator des Warschauer Lehrbezirks Lewicki, der Chef der Lodzer Schuldirektion Vielajew, der Stadtpräsident, der Schulinspektor Schischeglow und der Chrenskadtrat des Magistrais Karl Giert.

Die Tafel war prachtvoll dekoriert. Das Nenu war wie folgt zusammengestellt:

Soupe Marie Louise
Petits Patés à la Pouschkin
Soles au vin blanc
Celle de Cheuvreuille
à la Manteuffel
Poulet de Mains
Salate Riviera
Compote de Caucasie
Asperges à l'Hollandaise
Glacée à la Moscou
Fromage. Fruits
Caffé.

Nach bem Diner begab sich Se. Exzellenz ins "Thalia-Theater" wo die "Spanische Fliege" ausgesührt wurde. Se. Exzellenz verfolgte mit lebhastem Interesse das Spiel und brückte den Mitwirfenden seinen Beisall aus. Die Direktion ließ während der Pausen mehrere Gessangseinlagen aus der Operette "Filmzauber" wortragen. Se. Exzellenz blieb im Theater bis zum Ende der Vorstellung. Darauf suhr Se. Exzellenz nach der Station der Ratischer Bahn, wo er in seinem Salonwaggon übernachtete.

Seute früh um 9 Uhr begab sich Seheimrat Kasso im Automobil nach Petrikau. Nachmittags kehrt er wieder nach Lodz zurück und verläßt gegen Abend unsere Stadt.

#### Sonntagsbetrachtungen.

Dein Stecken und Stab tröstet mich. Pf. 28, 4.

Tritt beinen Weg an in ber festen Buverficht auf Die Gnade Gottes in Chrifto Jefu, auf die überschwengliche Liebe bes himmlischen Baters, der um Chrifti willen auch dich zu Seinem Bnabenfinde ermählt hat und bich nicht verlaffen, noch verfaumen wird, fo lange bu bich in foldem findlichen Glauben ju 3hm haltft. Ermudest bu auf beiner Wanderung, fo verjage doch nicht, sondern blicke freudig auf zu beinem Gott und Bater, der bich zu Sich ruft und harre auf Seine Gulfe; denn die auf ben Berrn harren, friegen neue Rraft, bag fie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß fie laufen und nicht matt werden, bag fie mandeln und nicht mude werden (Jef. 40, 31). - Wenn buftere Trubfalswetter bich auf beinem Lebenswege umlagern und drobende Blige dich umfeuchten, daß du meinest, du mußtest in folchem Unwetter umfommen, weil es mit beiner Rraft gar aus ift, fo faffe fefter ben Stab des Gottvertrauens und gedente bes Wortes: "Aus seds Trübsalen wird dich der Herr erreiten und in der fiebenten wird dich fein Uebel nubren" (Siob 5, 19). Und bein Stab wird fich alfo bewähren, daß du gulegt dich auch der Trübfal rühmeft. Biro's duntel auf beinem Wege rings umber, daß du weder vorwarts, noch rudwarts, noch jur Geiten mehr als den Raum für den nächten Schritt erbliden fannit, wo der natürliche Menich troitws verzagt und fich reitungslos verloren gl ba tropie bich deines guten Stabes und iprich mit Lavid: "Ob ich ichon wanderte im finstern Tal, fürchte ich fein Unglud; benn Du, Derr, bift bei mir, Dem Gtab und Steden tropet mich!" Ja, ben Stab vergiß nicht auf beiner Wanderung, der bricht nimmermehr, mabrend alle menschlichen Stugen brechen! Wer ben Stab Gottes in feine Dand nimmt (2 Mof. 4, 17), der fann auch mit David poblic singen:

Und ob ich wall' im finstern Tal.
Fürcht' ich boch feinen Schaden.
Sein unge wachet überall,
Ich bin der Sorg' entladen.
Sein Stad und Stecken trösten mich,
Aus seine Treu' und Macht,
Rann ich gar ruhig mich verlassen!
Bastor E. Criegee.

Vom Tage. Es zieht

Huh, wie weht es einem schon winterlich kalt entgegen, wenn man jeht morgens aus der Paustür tritt, um sich an sein Tagewerk zu bezeben. Aber das schadet gar nichts. Die Pände in die Taschen! — zu Handschugen ist's ia noch zu früh im Jahr — und dann loss marschiert, die Lungen frästig voll der klaren, reinen Lust gesogen! Da schwiedet bald der letze Gähnreiz.

Bie bin ich froh, daß ich zu meiner Arbeitsstätte nicht zu sahren brauche. Drin in der Elektrischen ist es ja viel kätter als draußen, weil die Lust da schlechter ist. Man schaut außerdem nicht gern in rote Schuupsengesichter und hört nicht gern die Hustenkanous — Sie

wissen boch: wenn einer aushört, setzt ber nächste ein. Da fängt man schon aus Angst, sich zu erfälten, zu frieren an, und alsbald hat man seinen Katarrh weg. Auf den Plattsormen aber ist es windig, und jeder Körper verträgt nicht den Gegensat, den das Stillstehen unter solchen Verhältnissen zu der kaum verlassenen Bettwärme darstellt.

Das jetzige Wetter ist übrigens so recht geeignet, einen tüchtigen Katarrh zu bekommen.
Gegen nasse Kälte ist nicht jedermann geseit.
Instuenza und Kinderkrankheiten sind gegenwärtig in Lodz keine Seltenheit und man fühlt
sich unwillkürlich zu dem Mahnruf veranlaßt:
"Hüte Dich vor Zuglust" oder: "Trage wärmere Kleider."

Allerdings darf die Angst vor der Zugluft nicht übertrieben sein, denn sie vermehrt die Zahl der eingebildeten Kranken um eine beträchtliche Ziffer. Außerdem lächelt man über die Aengstlichen und Berzärtlichen, die jeden Augenblick die Worte "Es zieht" im Munde sühren. Das vernünstigste ist und bleibt: man setze sich keiner unnötigen Zuggesahr aus und leiste der unbegründeten Furcht keinen Vorschub!

Rieh.

#### Die gefährlichen Brunetten.

19## 1

Die brünetten Frauen sind zu meiden — also verfündete dieser Tage ein Richter in Los Angeles (Kalisornien). Und fragt man nach ber Ursache dieses apodiktischen Urteils, so ersährt man, daß die Brünetten in der She sast immer untreu sind oder sich zu Mitschuldigen untreuer Shemänner machen und die armen blonden Frauen um ihr häusliches Glück bestrügen.

Der Richter, dem die Brunetten mahrscheinlich eines Tages die Augen ausfragen werden, unterfügt feine niederschmetternden Behauptungen durch Bahlen und Tatfachen, die er mabrend feiner langen richterlichen Braris (er hat in über 4000 Epeicheidungsprozeffen Recht gesprochen) gesammelt hat. Bom 1. bis jum 26. Ofiober Diefes Jahres hat er 110 Gheicheidungsprozeffe erledigt; bas ift fur Amerifa, mo das Scheiden und Beiraten als unterhaltsamer Sport getrieben wurd, nicht fonberlich viel. In 94 Fallen murde die nachgesuchte Chescheidung bewilligt; in 71 Fällen murbe ber Mann, in 23 Fällen die Frau für den schuldigen Teil ertannt. In zwei Dritteln von jenen 71 Fallen war der Cheicheis dungsgrund eheliche Untreue. Mun maren von den 71 Mitschuldigen der fehuldigen Chemanner nur funt blond, mabrend alle übrigen bru-

Das "Phänomen" — denn um ein solches handelt es sich natürlich — läßt sich im übrigen auch bet Männern fonstatteren; in den Egen, die wegen Untreue der Frau geschieden werden, sind drei Wiertel der Mitschuldigen der treulosen Spefrauen brünett.

Also man hute sich vor Brunetten beider Geschlechter!

Borstellung zu Gunsten des Lehrerinnenheims. Wie wir ersahren, sindet am Dienstag, den 25. d. Mts., zu Gunsten des Lehrerinnenheims eine Borstellung im "Polnischen Theater" an der Ziegelstraße vir. 63
statt. Zur Aufführung gelangt der lustige Oret after "Mąż z loterji", gespielt von den
besten Krasien des Lycaters. Das Komitee
sucht durch diese Borstellung die noch bescheidenen Weitel zu vergrößern, um eine weitgehendere Tätigteit entwickeln zu können, denn
bis setzt vermag es nur drei arbeitsunsähige,
altersschwache Lehrerinnen zu untersüßen,
trozdem viel mehr der Hilfe bedürsen. In
Andetracht des sympathischen Zweckes wäre
ein zahlreicher Besuch des Theaters sehr erwünscht.

- r. Bon der Post. Beim Postsontor in Schadet, im Sieradzer Kreise, wurde ein telegraphisches Buro zur Annahme von Telegrammen und Korrespondenzen nach dem Reiche eröffnet.
- r. Subenansweisungen. Die Einwohner der Gemeinde Vombrowa im Betrikauer Gouvernement wurden vom Gericht aufgesordert, bis zum 1. Dezember auszuwandern. Wie verlautet, haben die Ausgewiesenen eine Deputation nach Petersburg geschickt.
- r. Steckbriestich versolgt werben vom Betrifauer Bezirfsgericht: Der Einwohner des Dorses Otiaozinow, Michal Genstoret sowie der Einwohner des Dorses Rozpeza, Josef Mioschiowicz, 29 Jahre alt.
- r. Gesuchter Deserteur. Die Polizeibehörden suchen ven desetterten Gemeinen bes 8. Schützentegiments, Peter Janiszewsti.
- r. Admintstrative Bestrasungen. Wegen Richtersullung der Anmeloevorschren, bestrafte der Petritaner Gouverneue: Jynacy Grabowski, Josef Racpizak, Stanislaw Gatewkowski Jerusim Want zu je 10 Rbl. und Majer Goldberg zu 50 Atbl. oder einen Monat Arrest.
- r. Der Petrifaner Gonverneur bestrafte einen gewissen Marian Wosch auf administrativem Wege zu 50 Tagen Arrest, wegen eines Ueberfalls auf einen gewissen Scheindla Usner.

m. Bevölkerungsstatistik. Laut den letzten statistischen Daten zählt die Stadt Lodz 506,111 Einwohner, n. zw. 201318 Katholiken, 110,538 Evangelische, 9305 Reformierte, 6272 Rechtgläubige, 30,085 Marjawiten, 3422 Baptisten, 144,184 Juden und 997 Andersgläubige.

Spenden für die St. Matthäifirche. (Gingefandt). In letter Beit wird unfere St. Matthäikirche in äußerst dankenswerter Weise gedacht. Bor allen find es Beamten, Beamtinnen, Meister, Arbeiter und Arbeiterinnen, welche freiwillige Spenden unserem Kirchban gur Verfügung ftellen. Betrachtet man aufmerkfam die einzelnen Opfergaben, fo muß man oft über die aus denfelben hervorleuchtende Opferwilligfeit ftannen. Glaubensgenoffen, die wirflich jum großen Teil in tleinen Berhaltniffen leben tragen viel gum Ban der neuen Rirche bei! Soffentlich wird das glanzende Beifpiel der fcmer um ihre Griftens Rampfenden auch alle anderen Rreife unferer Stadt, denen größere Mittel gur Berfügung fteben, aufpornen mit aller Rraft fur ben Riechban einzutreten und fo feine Bollendung gu ermog. lichen. Des herrn Segen wird ficher auf Allen rnben, die froben und liebevollen Bergens ihre Gaben für die heilige Sache opfern! - Seit Donnerftag find folgende Spenden eingelaufen: Die Beamten und Beamtinuen der Firma "Storochod" spendeten 39 Rubel. herr und Frau Emil Schwalbe hatten die Freundlichfeit die Spenden einzusammeln. Die Beamten und Arbeiter der Firma Jakob Schmulowicz spendeten 44 Rubel 65 Kop. Der Berr Fabrifsleiter Couard Reig vollzog die Spendensammlung. Die Meifter und Arbeiter der Firma Lubowski und Jostowicz fpenbeten 21 Ribl. 80 Rop. herr Schiller mar bei ber Spendensammlung tatig. - Die Arbeiter und Arbeiterinnen ber Firma Joseph Richter, u. zw. in den Weberei- und Packerei-Abteilungen und Borbereitung sammelten 125 Rbl. 20 Rap., die Meifter, Arbeiter und Arbeiterinnen ber Schlichterei und Farberei berfelben Firma fpenbeten 103 Rbl. 25 Rop. Bei dieser Spendenfammlung haben sich verdient gemacht die Herren 21. Dräger, K. Haworka, Th. Spigen-pfeil. — Die Beamten, Beamtinnen, Meister, Arbeiter und Arbeiterinnen ber Firma Berrmann Schlee fpendeten 100 Rbl. Die Spendenfamm. lung murde geleitet von den Berren Otto Ronig und Carl Metag. - Bon ben Beamten, Angeftellten, Meiftern, Arbeitern und Arbeiterinnen der Firma G. Barcisti murben für ben Rirchbau 210 Rol. 87 Rop. geopfert. Berr Dbermeifter Menichel hat hier die Spendensammlung geleitet. 39m gur Seite ftanden die herren Berthold Mains, Rarl Grund, Rudolf Gruning, Rarl Müller, Rudolf Bogelfang, J. Ruilmann und B. Lange. - Die Arbeiter und Arbeiter-innen der Firma A. Guje spendeten 32 Rol. 55 Rop. Berr M. Guje veranlagte die Samm. lung; Berr Beinrich Schwalm leitete brefelbe. Für all' Dieje Baben dante ich ben verebrten Spendern und Spenderinnen aufs herdlichfte! Innigen Danf auch den oben genannten Berren, welche für die Spendensammlung gewirft und gu dem iconen Resultate derfelben beigetragen haben! Der Berr logne ihnen Allen ihre Arbeit! Paftor J. Dietrich.

Die Menagerie Petrifauerste. 117 erfreut sich eines regen Besuches. Die Sammlung weist 55 Käsige auf mit verschiedenen Raubtieren, Wögeln und Amphibien, darunter schöne und fostbare Exemplare. Den Anziehungspunkt sür die Jugeno bildet James, ein zweisäpriger Orang-Utang, der mit seinen Kapriolen die jugendlichen Besucher erfreut. Angesichts der Reichhaltigkeit und des wissenschaftlichen Interesses ist ein Besuch der Menagerie zu empsehlen.

Die Dtal Echte Teppiche! Bohl feinem Gebiete funitgewerblichen Schaffens bringt man joviel liebevolles Intereffe und praftifches Berständnis entgegen als bem ber orientalischen Teppichinupferet und -weberei. Und nur wenige fonnen fich dem Reig entziehen, den Diefe in ihrem Farbenglang und Formenreichtum munbervollen Greugniffe eines in alter Ruttur murgelnden Runitgewerbes auf unfer afthetisches Empfinden und auf unjere Bgantafie ausübt. Gine Drient-Teppich-Musitellung, Die erlefene und tojtbare Stude ber verichtedenften Epomen und Technifen in feltener Gulle und in gefcmadvoller Unordnung geigt, darf daber gagireichen Besuches ficher jein. Gine folche Musitellung - finder gurgeit in den Raumen des Grand Sotel (Gingang Rrutfaftrage) statt, und amar gent die Beranitaltung von einer maggebenden Firma des Orientieppichhandels aus, melde bavei die fachtundige Unterftugung einflugreicher Rreife hatte. Jeder Renner der orientalischen Teppichtunft wied gugeben, daß eine derartige Sammlung fünftlerijch nochwertiger Erzeugniffe bes orientalifgen Rungigemerbes - jie enthatt u. a. gang atte Wlofcheefrude, feltene Whioroes- und Coula-Grempiare, ferner antite Rouva, Tichaufchagan, Derat u. a., auch moderne Teppiche bis etwa 100 Quadratmeter Flage - jetten ju finden ift. Jeder Liebhaber aber wird mit lebgafter Freude feitfteilen, daß auch die Gelegengett jur Erwer-bung berartiger Schage eine ungewögnlich gunstige ist

x. Wohltätigkeitsvorstellung. Am Sonnabend, den 22. dies. Mis., findet im Weißen Saale des Hotels Mantensfel eine Wohltätig-

feitsvorstellung zugunsten der unbemittelten Hörerinnen und Hörer der zahnärztlichen Schule von A. Zadiewicz statt. Es werden zwei Einafter aufgeführt, sowie vokal-musikalische Borträge stattsinden, denen sich ein Tanzkränzchen anschließen wird. In andetracht des wohltätigen Zweckes steht zu erwarten, daß diese Wohltätztigeitgkeitsvorstellung sich des besten Ersolges erafreuen wird.

- m. Naubüberfall. Sonnabend nachmittags gegen 5 llyr übersielen mehrere Strolche auf der Borejszastraße den heimkehrenden Netzler, Meister der Reiterschen Fabrik und raubten ihm unter Drohungen mit Revolvern die Barsschaft und eine goldene Uhr nebst ebensolcher Kette, worauf sie die Flucht ergrissen und unbehelligt entkamen.
- m. Bedeutender Diebstahl. In der Nacht; von Freitag zu Sonnabend erbrachen Diebe die Eingangstür des Schuhwarenmagazins von Friedenberg an der Wächodniastraße und entswendeten Schuhwarren im Werte von 3500 Mbl. Der Diebstahl wurde erst am Sonnabend abends bemerkt, als Friedenberg nach dem Sabsbath den Laden öffnen wollte.
- m. In der Bank bestohlen. Gestern mittags schickte der an der Sredniastr. 114 wohnhaste Fabrikant Rasal Domanowicz seinen Angestell ten Stanislaw Reinstein in die Reichsbank um Geld zu wechseln. Als R. vor dem Schalter wartete, wurde ihm das Geld, 400 Rubel, aus der Tasche gestohlen. Der Dieb entsam.
- t. Bersuchter Straßenrand. Als gestern gegen 8 Uhr abends die an der Alexandrowskasstraße Nr. 70 wohnhafte Frau A. K. an der Ecke der Zgierskas und Alexandrowskastraße auf die Alexandrower Fernbahn wartete, tratzein etwa 11 jähriger Bursche an sie heran und bat, ihm ein Almosen zu schenken. Als Frau R. ihr Handtäschen öffnete, ergriff der Bursche den Gelobeutel und stüchtete. Einige Passansten nahmen die Versolgt sah, warf er den Gelosbeutel weg und versolgt sah, warf er den Gelosbeutel meg und verschwand in der Nowakstraße.
- m Diebstähle. Aus der Wohnung bes an ber Alexandrijstaftr. 34 wohnhaften Bintus Wigjowski entwendeten unbekannte Diebe ver mittels Eindrückens einer Fensterscheibe verschies dene Sachen im Werte von 154 Abl.
- x. Unfälle. Im Hause Nr. 23 an ber Marysinskastraße stürzte die 42-jährige Marianna Malecka von einer Treppe und erlitt Verletzungen an der Stirn. Im Hause Nr. 92 an der Alexandrowskastraße verletzte sich der 42-jährige Tighler Konstanty Blazewicz während der Arbeit am rechten Arm. In bei den Fällen erteilte ein Arzt der Kettungsstation die erste Hise.
- t. Muda Pabianicka. Einbruchs biebe ftahl. Gestern nachts erbrachen unbekannte Diebe bas Stallgebäude des Ansiedlers Johann Jung und entwendeten sämtliches Geslügel im Werte von über 100 Abl. Die Polizer ist bemüht, den Dieben auf die Spur zu kommen.
- t. Alcyandrow. Bom Gesangverein "Lutnia". Um heutigen Sonntag seiert der Alexandrower Kirchengesangverein "Lutnia" im eigenen Lokale an der Reuen-Kodscielnastraße: Nr. 1 sein drittes Stistungssest. An das soeraus reichhaltige Programm schließt sich ein Tanzkränzchen.
- t. Vom Jünglingsverein. Heute abend um 6 llor veranstaltet der evangelische lutherische Jünglingsverein im Konstrmandenssale an der Lenczyckastraße einen Familiensubend.
- t. Jahrmarft. Um letten Domnerstag wurde hier ein Jahrmartt für Bieh und landwirtschaftliche Gerate abgegalten. Die Zufuhr war eine rege.
- t. Die bstähle. Auf dem am Donnerstag stattgesundenen Jahrmarkt wurde von unbekannten Langfingern dem Landwirt Roman Swiderski 80 Rol., die er für eine Kuh erhalten hatte, aus der Tasche gezogen. Dem Kolonisten Gotthilf Rleiber wurde im Restaustant an der Warszawskastraße der Geldbeutek mit 17 Rol. Inhalt gestogten. Mehrere Diebe wurden verhastet.
- t. Dzorkow. Ein netter Bräutigam. Die an oer Zgierskastraße wohnhafte 23-jägrige Unna Laudan brachte bei der Polizei zur Angeige, daß ihr Berlobter, der Weber Robert Habert aus Zzierz, ihr eiwa 140 Rubel, ihre gesamten Ersparnisse, entlockt habe und verschwunden sei. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

#### Gerichtschronik.

x. Wegen Gotteslästerung, die die Staatsanwaltschaft in der Broschure "Sprzeczności sprawy żydowskiej" von dem polnischen Bucher Anion Lange erblicke, wurde Herr L. vom Warschauer Bezirksgericht zu 8 Mionaten Festungshaft verurteilt.

#### Theater, Kunst und Wissenschaft.

Im Thalia. Theater wird heute nachmittag bas Schauspiel "Die Schiffbrüchigen" mit Herrn Direktor Klein in ber Rolle bes Arztes wieder-holt, mährend abends die Oper "Hoffmanns Erzählungen" zum erstenmal in Szene geht.

- x. Polnisches Theater. Heute abend findet das lette Gastspiel des talentvollen Künstlers der Warschauer Regierungs-Theater Herrn Mieczyslaw Frenkel statt; zur Auftührung gelangt die Komödie "Byle swiat zadziwie". Nachmittag geht die Komödie "Pani prezesowa" in Szene.
- x. Populares Theater. Heute nachmitt ag werden Auszuge aus verschiedenen Operetten gegeben; abends geht bie Opereite "Na Księzycu" in Szene.

Naturschut in Rufland. Schon seit bem achtzehnten Jahrhundert hat sich der russische Boden besonders ergiedig gezeigt an wertvollen Funden von Mammuts und anderen ausgestorbenen Tieren. Nun hat der russische Ministerrat beschlossen, die Ueberreste ausgestorbener Tiera rien von jest an als Staatseigentum zu erklären.

#### Telegramme.

#### Politik.

#### Zum Konstitt der Reichsbuma mit ber Regierung.

B. Petersburg, 15. Nov. Die "Rossia" erklärt aus Anlag bes vorgestrigen Hervortretens Markow 2 in der Reichsduma, daß sich in letter Zeit alle Zeitungen mit der Frage betressend die Beziehungen der Reichsduma zur Regierung befaßt haben. Jeht, nachdem der Juziator der ganzen Angelegenheit sich vom Katheder der Reichsduma berad entschuldigt habe, ist die Sache erledigt und es ist keine Ursache vorhanden, zum Streit zurückzukehren. Die Zeitung drückt die Hossinung aus, daß die fernere gemeinsame Arbeit der Duma und der Regierung nicht durch ähnliche Verwicklungen getrübt werde.

#### Beutsch-frang öfische Unterhandlungen.

B. Baris, 15. November. Anläßlich des offiziellen Dementis der Gerüchte über die deutsch-stanzösischen Kolonialdissernzen teilt der "Watin" mit, daß nicht allein Dissernzen nicht existieren, sondern im Gegenteit beide Regierungen freundschaftliche Unterhandlungen über die beiderseitige Lage in Kleinasten sühren. Wie der Korrespondent der P. T. A. ersahren hat, sind diese Berhandlungen technischer und sinanzieller Natur, betreffend die Abtretung eines Teiles der Bagdadbahn an Frankreich und die damit verdundenen Kompensationen und den Bau der Gisenbahnen in Kleinasien durch Frankreich. Zu diesem Zweck sind zwei französische Delegierte nach Berlin abgereist.

#### Frantreichs Berftimmung gegen Stalien.

Baris, 15. November. Bon mehreren Seiten wird berichtet, daß der politische Direktor im Ministerium des Aeußern Paleologue zum Nachsolger des angeblich aus Gesundheitsrücksichten sich von dem Botschafterposten beim Quirinal zurückziehenden Barisce ausersehen sei. Paleologue galt bisher als überzeugter Griechenfreund. Auf seinen Einsluß fügrte die italienische Presse, die gegen Italien gerichtete Haltung Frankreichs während der süngsten Dissernzen zwischen den Kabinetten von Rom und Athen in der albanischen Grenzfrage zurück. Es ist also kaum anzunehmen, daß die französische Regierung den Vorschlag, Paleologue nach Rom zu senden, aufrechterhalten werde.

#### Der franzöfische Staat als Fing-

Paris, 15. November. Bie befannt, befchaftigt fich bas frangofifche Kriegsminifterium feit einigen Wochen mit der Abficht, die Flugzeugfabritation fur bas Beer in eigene Regie gu nehmen. Grund gu diefem Borgeben durften wohl in erfter Linie Die Beschwerben der Militarflieger, über die Unjuverlaffigfeit der privaten Luftfahrzeuge gegeben haben. Der erfte Schritt gu dem Plan der Regierung ift nun getan: Die Regierung hat beschloffen, in den Berfftatten in Challais Meudon eine Brufungs. ftelle für Flugzeuge ju errichten und außerdem eine umfangreiche Reparaturwertstätte für Rlugapparate. Bon da bis jur Fluggeugfabrit ift es nur ein Schritt. Daß diefen die Regierung nicht fofort tun wird, durfte auf die heftige Opposition jurudjuführen fein, Die bas Brojett ber Regierung in den Rreifen ber Fluggeugfonftrufteure gefunden hat.

#### Zum Aufenthalte Kokowzows in Paris.

B. Paris, 15. November. Staatssefretar Rotowiow reift heute über Berlin nach Beters-burg gurud.

Der "Matin" veröffentlicht eine Unterredung Loko wzows mit einem Mitarbeiter dieser Beitung folgenden Bortlautes: "Ich bin entzückt von meinem Aufenthalte in Paris, wo mir ein liebenswürdiger und freudiger Empfang bereitet wurde. Ich hatte Unterredungen mit hervorragenden Staatsmännern Frankreichs und es ist mir angenehm, die völlige Einigkeit in allen, die beiden verbändeten Staaten interessierenden Fragen, konstatieren zu können. Niemals war das Berhältnis zwischen Frankreich und Auß-land wärmer und inniger als gegenwärtig.

land wärmer und inniger als gegenwärtig.
Dem Kowespondenten der Zeitung "L'Action" drücte Kosowjow seine Befriedigung aus, über die Lösung der griechisch-türkischen Disserenzen und des Ueberganges der albanischen Grenzstrage in ein sriedliches Stadium. Kosowjow demerkte, daß die Ereignisse seine Prophezeihungen bestätigt haben. In der Frage der Aegäischen Inseln müssen die Mächte solidarisch handeln. Bezüglich der russischen Eisenbahranleihe erklärte Kosowjow, er habe die Grundbedingungen beraten und nicht die Details der Emission der Anleihe. Bezüglich dieser und allen übrigen Fragen seien beide Regierungen zu einem vollständigen Einverständnis gelangt.

#### Rad bem Friebensichluß.

B. Konstantinspel, 15. November. Die Bresse verhalt sich steptisch zu bem griechisch-türkischen Frieden. Die Zeitung "Tanin" erstlärt, Griechenland musse, um den Frieden mit der Türkei zu festigen, die Verfolgung der Mohammedaner in den eroberten Gebieten ausgeaen. Die in der Türkei lebenden Griechen sollen sich der Provokation enthalten.

#### Beginn ber ferbifd türlifden Friebensverhandlungen.

B. Ronftantinopel, 15. November. Im Laufe ber nächsten Woche beginnen die serbischturfischen Friedens verhandlungen.

#### Die Generalftreitgefahr in Brlaub.

London, 15. November. In rabifalen Rreifen berricht wegen ber Saltung ber Regierung in der Frage des Dubliner Streiks lebhafte Ungufriedenheit. Wie aus gnter Quelle verlautet, batte man in diefen Rreifen auf fofortige Intervention ber Regierung jur Befferung ber entfetlichen Lage ber Dubliner Arbeiterschaft gehofft und ift enttäuscht, daß der Rabinetterat nicht bas fofortige Gingreifen ber Regierung jur Folge hatte. In rabitalen Rreifen werden die Bebingungen, unter benen Die Arbeiterschaft Dublins arbeitet, als unerträglicher Standal angesehen. Man meint bort, die Stellung der Dubliner Arbeitgeber fei abfolut nicht zu verteidigen und fürchtet, baß infolge ber gang unverftandlichen Indifferens ber Regierung angefichts ber brogenden Gungers. in Dublin Jim Larkin tatfachlich wieder ein Uebergewicht erhalt, bas für die Entwickelung ber Lage verhangnisvoll werden fonnte. Die Gefahr bes Generalftreifs, mit bem Lartin brobt, rude bamit tatfachlich naber.

#### "Bertagung" des hinefischen Parlaments.

London, 15. November. Das chinesische Parlament ist tatsächlich sange und flanglos verschwunden. Zu der gemeinsamen Sigung beider Häusen. Zu der gemeinsamen Sigung beider Häuser am letzten Mittwoch waren nur neunzig Parlamentarier erschienen. Nach einigen belanglosen Debatten und gegenseitigen Beschuldigungen wurde die Bekanntmachung einer Erstärung beschlossen, daß das Parlament sein Möglichstes getan habe, um die Tagung fortzuschen. Da ein beschlußlähiges Haus jedoch unmöglich zusammenzubringen gewesen sei, werde teine Tagesordnung mehr veröffentlicht. Die Sigungen wurden dann auf unbestimmte Zeit vertagt. Die Sprecher der beiden Häuser haben die Teilnahme an dem von Juanschistai vorgeschlagenen "Verwaltungsrat" abgelehnt. Der Bizepräsident soll Juan dringend ersucht haben, das Parlament nicht zu suspendieren oder aufzulösen.

#### Sapanifde Flottenruftung.

B. Tokio, 15. November. In Jokosuka findet die Riellegung eines Panzerschiffes von 35,000 Tonnen Wasserverdrängung statt. Im Dezember bnd März werden noch 5 Panzerschiffe kielgelegt, die ein einheitliches Geschwaber darstellen werden.

#### Der japanische Botschafter in Petersburg.

B. Tokio, 15. November. Der Botichafter Motono hat fich nach feiner Krankheit erholt und wird fich im Dezember nach Betersburg begeben.

#### Anpolitisches.

#### Ueberichwemmungen.

B. Berlin, 15. November. Aus ganz Deutschland werden folossale Ueberschwemmungen gemeldet. Die Flusse Nedar, Rugr und Lippe sind aus ben Ufern getreten.

#### Der 8-ftündige Arbeitstag.

Paris, 15. November. Der Senat beftatigte bas Gesetsprojett über die Einführung bes 8-ftundigen Arbeitstages in allen Bergwertsbetrieben.

## Ein Besuch bei "Frau Sherlock Holmes".

(Die Deteltivin als Mutter und Hausfran — Wer ist zur Polizistin befähigt? — Rampf gegen Wahrager und Glückspropheten. — Die Wassen ber Deteltivin. — In der "Unterwelt".)

Chicago, bas vor furgem feinen Boligeibienft um eine Angahl weiblicher Schugleute bereichert bat, ruhmt fich nicht ohne Stoly, bereits feit langerer Beit über Die Dienfte ber t üchtigften Deteftivin von Amerika gu verfugen. Gine gange Reihe von geheimnisvollen Berbrechen und großen Juwelendiebstählen find nur burch ben Scharffinn und die Findig. feit biefer ungewöhnlich begabten Rriminaliftin aufgeflart worden, die in Amerita als "Mrs. Sherlod Holmes" fich einen Namen gemacht hat. Sie felbit freilich lehnt biefen Titel ab und begnugt fich lieber mit ihrem einfachen Namen Alice Clement. Gin Mitarbeiter einer amerifanifchen Beitfchrift hat ber berühmten Deteftivin in biefen Tagen einen Befuch abge-Stattet, und bas Bild, bas er babei ju feben befam, mar ein gang anberes als bas, mas bas Bublifum fich gern unter bem Beim eines Detefting vorzustellen pflegt. Frau Mice Clement war gerade bamit beschäftigt, ihre brei Rinder jum Schulgang auszuruften, noch einmal ftrich fie bas weiße Rodden ihrer alteften Tochter, ber zwölfjahrigen Ruth, glatt, um fie bann mit ber Dahnung gu entlaffen, ja punttlich um 4 Uhr wieber gu Saufe fein; "ber Schlachter fommt um biefe Beit mit bem Fleifch." Und erft als die Rinder vergnügt davonzogen, mandte fich die berühmte Deteftivin lächelnd ihrem Besucher zu: "Wenn es Sie nicht ftort, geben wir in die Ruche, ich muß noch schnell das Frühlluck vorbereiten, denn in einer Stunde muß ich aufs Amt-"

Der Gaft, ber gerade eine Stunde porber aus bem Munde bes oberften Bolizeirates Schnettler die höchften Bobeserhebungen über die Leiftungen und Saten Diefer ungewöhnlichen Frau vernommen hatte, mar nicht wenig verblufft, in Frau Clement einer forglichen Hausfrau zu begegen, die vor allem Mutter und Frau und erft bann Detektivin gu fein fchien. "Benn Sie fein guter Bausvater find und es nicht gelernt haben, fich un Ihre brei Rinder gu fummern, bann werden Sie es nie weit bringen", erflarte fie froglich bem Interviewer. Aber als ber Gaft ihr bann bie Frage vorlegte, welche Gigenschaft Frau Clement als bie Borbedigung bes Erfolges in ihrem Barnfe anfebe, antwortete bie Meifterdeteftivin im vollsten Ernft : "Benn man eine gute Deteftivin werben will, muß man tochen, naben, mafchen, platten, fchrubbern und Rinber aufziehen fonnen : furg, etwas vom Leben versteben." Und als fie in den Mienen ibres gaftes ein etwas entiaufchtes und ungläubiges Staunen las, feste die Detellivin bingu: "Ja. mohl, alle diefe Dinge waren es, bie mir in meiner Laufbahn die größten Dienfte leifteten. Richt umfonft legt man jest den Frauen, Die bei uns in Chicago Boligiftinnen werden wollen, ju allerest die Frage vor: "Sind Sie verheiratet? Berfteben Sie etwas von Rinbern?" Denn wer die Che fennt und Mutter ift, fennt auch bas Leben; und bas ift die wichtigfte Grundlage für jede fruchtbare Tatigfeit im Bereiche der Boligei. Mur auf Diefer Bafis ermachit bie Fabigteit, Menichen gu beurteilen.

Als Fran Clement gefragt wurde, wodurch sie dazu gekommen sei, Detektivin zu werden, ersählte sie davon, daß ihr Mann sie vor sieben Jahren verlassen habe, sie hätte arbeiten müssen, um ihre drei kleinen Kinder durchzubringen; und dabei kam sie auf die Joee, sich als Privatdetektivin zu etablieren. "Ich will nicht behaupten, daß mir diese Tätigkeit im privaten Dienst Freude machte, aber ich verdiente dabei ganz gut und kernte vieles". Doch bei dieser Erzählung ist Frau Clement ein wenig zu bescheiden, sie kernte nicht nur viel, sondern sie vollbrachte auch Leistungen, die alsbald die Ausmerksamkeit der Behörden auf diese Frau kenkten; das Ergebnis war, daß die Behörde sich ihre Dienste sicherte und sie als Beamtin anstellte. "Eine der ersten größeren Ausgaben, die mir zugewiesen wurden, war die, wenn ich so sagen darf, Reinigung Chicagos von den Wahrsagern und Glückspropheten; das Gebiet war mir völlig neu und es war noch unbearbeitet; dann wurde eine Zeitlang die Ueberwachung der Taschendiebe meine Ausgabe", dis die Behörde dazu überging, Frau Clement alle wichtigen und besonders schwierigen Fälle zu übertragen. Oh sie sich verkeidet? Nein, fein Detektiv wurd sich unkenntlich zu machen suchen, er strebt nur danach, unaussällig zu sein.

An Waffen trägt Frau Clement nur eine kleine Repetterpitote bei sich, die in ihren schmalen Sänden sast mie ein Spielzeug aussieht, ihr aber mehr als einmat das Leben rettete. Rur wenn Frau Clement bisweilen in den Tanzlofalen und Rneipen der "Unterwelt" zu tun hat, legt sie ein Abzeichen ihrer amtlichen Stellung an; im übrigen kleidet sie sich wie sede andere Frau, ihren Haushalt aver besorgt sie selbst, da ihr Beruf es mit sich

brächte, daß sie ein Dienstmädchen unwillfürlich ins Bertrauen ziehen müßte: "Und ich möchte niemand ins Bertrauen ziehen, der mich verraten könnte". Als zum Shluß der Besucher "Frau Shersod Holmes" fragte, ob sie ihre Töchter dereinst auch Detektivinnen werden lassen wolle, lachte die Mutter nur hell auf und erklärte: "Nein, weiß Gott, das sollen sie gewiß nicht".

#### Vermischtes.

Gin tranriges Debut. Vor wenigen Za-

gen ereignete fich an einem ber Londoner The. ater ein tragischer Fall, Dig Cavenbifg, ein bilbhubiches Dabden, war nach gabireichen Engagements in fleinen englischen Provingfigb. ten endlich an ein großes Londoner Theater engagiert worden und ihr Debut vor bem Dublifum der Sauptstadt mar für ben 4. November in Ausficht genommen worden. Gie wollte bie Sauptrolle in bem Stud "Gin Blat an ber Sonne" von Cyrill Barcourt fpielen. Daturlich war Dig Cavendiff, Die wußte, baf ibre gange Grifteng von ihrem Debut abhange, icon viele Tage vorber febr aufgeregt. Gie hatte ja nicht nur fur fich, fondern auch für eine frante Schwester ju forgen, an ber fie mit ber gartlichften Liebe bing. Der Tag bes Debuts mar gefommen, und als fich Dig Cavenbifb von ihrer bettlagerigen Schwester verabschieben wollte, fand fie biefe in tiefer Bewußtlofigfeit auf. Die arme junge Schauspielerin mußte aber fcon ins Theater und fandte noch fchnell bas Dienstmadden gu bem Sausargt und befahl ibr. fie fofort im Theater angurufen, um ihr ben Befdeid bes Argtes mitguteilen. Beinend und gitternd vor Aufregung fam Dig Cavendift in ihre Garderobe und bat den Direktor flebent. lich, fie nicht auftreten ju laffen, da fie bet ihrem Gemutszuftande ficherlich ein Fiaste er leben murde. Aber bas Bublifum begann ichon die Gige einzunehmen, und Autor und Direftor beichworen bas Madden, von diefem Borbaben abzufteben und zu fpielen. Anapp bevor Dif Cavendifb bie Buhne betreten follte, murbe fie an bas Telephon gerufen. Raum hatte fie jeboch das Borrohr ans Dor gefest, als fie laut auf foluchste und das Geficht in den Ganden ver grub. Teilnehmende Rollegen und Rolleginnen erfuhren aus ihren abgeriffenen Borten, bag fie foeben die Rachricht ergalten hatte, bag ihre Schwester gestorben fei. Aber fie fonnte fic nicht lange ihrem Schmerg hingeben, benn ber Inspizient forderte fie energisch auf, fich auf Die Bubne gu begeben, ba ihr Stichwort gefallen fei. Das arme Mladchen raffte feine gange Energie gujammen und betrat labelne bit Bagne. Und bann fpielte fie fo porzuglich unb mußte bas Bublifum jo febr gu entauden, daß man fie mit Beifall übericuttete und fie fic nicht oft genug vor dem Borgang zeigen fonnte Es war ein großer und unbeftrittener Erfolg. Aber faum war das Stud gu Ende, als Mig. Cavendify von einer trefen Ohnmant befallen wurde und gu belirieren begann, als fie endlich wieder jum Bewustfein gebracht worben mar. Der Theaterargt fontatierte eine fcwere Bervenfrife, aber er hofft, bag bie junge Shau fpielerin, die fo herotich ihrer Bflicht nachtam, bald wieder hergestellt fein wird.

Gin verantwortungsvolles Amt, Amerika hat trop der unrugigen politischen Begiehungen su Megifo eine gang andere Frage, Die jest im Mlittelpuntte des Intereffes fteht: Es ift bie Sochzeit ber Brafibententochter, Dig Jeffe Billon, ber 13. Dochzeit, die im Beigen Baufe gefeiert wird. Alle Ginzelheiten werden mit brennender Reugierde verfolgt, und von ben hauptpersonen fallt ein helles Bicht auch auf Die anderen, die irgendwie damit gu tun haben. So war diefer Tage Die Beldin von fpalten langen Berichten in ben Blattern bie 19 faprige Tochter Des Sprechers des Mogeorditetenhaufes, Miß Genevieve Clark, ber vom Rongreg bas ebenfo ehrenvolle wie uberaus fcmierige Amt übertragen worden ift, das Dochgeitsgefcent des Parlaments für ihre befte Freundin ausjufuchen. Mig Ciart empfindet die "ungeheure Berant wortung", die auf ihre garten Shultern gelegt ift, in voller Shwere. Sie wird feitdem von jedem Juvelier und Goldschmied bes Landes mit ben verlockenditen Anerbietungen bombardiert und ftets ift ein Schwarm von Reportern um fte herum. Sie ist gu dem schwierigen Geschaft nach Rem- Dort gereift und hat beschloffen, jedes größere Gefchaft ber Millionenstaat ju besuchen, bevor fie ihre Entscheidung trifft Bescheiden betont fie, daß ihre "delitate dipla matische Mission" nur darin bestegt, dem hoben Rongreß über die schönsten und paffenosten Dinge Bericht zu erstatten und bestimmte Bot ichlage ju machen.

Unter Nachtwächters Schut. Ein trage tomisches Stücktein widersuhr — so schreibt man den Posener R. N. — einer Ehegattin die von einer Reise in die Großstadt nach ihrer Peimat zurücksehrte. Der Oct der Begebenheit ist eine kleine Bagnstation in det Räge von Posen. Also die Frau A. kehrte mit dem letzten Abenozuge zurück und mußle aus der Haltestelle den Ort der vlotwendigkeit ausstucken. Als sie nun diesen etwas verdorgen gelegenen Ort wieder verlassen wollte, mußle die his dahin stoppelaunte dann zu iprem nich

geringen Schreden die Wahrnehmung machen, daß sie nicht imstande war, die eingeschnappte Tür von innen zu öffnen. Alle Bersuche, die forische Tur mit Gewalt und Weiberlift zu offnen, alles Rufen und Lamentieren waren umfonft. Rach und nach wurde es fill auf beit Stationchen; ein Lichtlein erlosch nach bem andern, und fo erftarb hier bas Leben vollnanbig. Auch ber Berr Saltestellenvorsteher febrte nach des Tages Laft und Müben in fein im Dorfe belegenes Beim gurud; fein Dienft mar ja beendet und auf bem Amte alles in gewohnter Ordnung. - Ab und gu wiedersolte die auf fo heimtudifche Beife eingesperrte Frau ihre Dilferufe; da, endlich, nach bangem, hangem harren hort bie Verlaffene Schritte im Sande fnirschen. Gottlob, es naht bie Erliung. Nochmaliges Schreien und Pochen an bet Tur ichon wird geöffnet! Der grundehrliche Nachtwächter leuchtet mit feiner Laterne binein in den Ort der Finfternis und ruft erfaunt: "Jeffas, Frau N., wie kommen Sie benn in aller Welt hierher!" Aufatmend erjählt bie erlöfte Frau ihr Ungemach und fchildert ihre vergeblichen Unftrengungen, um ben Sonappriegel von innen gurudjugieben. Da entgegnet der Buter ber Nacht mit etwas überlegener Stimme : "Aber Frau R., das ift doch gang einfach!" wie felbstverständlich geht er gu ber Frau hinein, schlägt die Dur fraftig gu und mird der Dame zeigen, wie's gemacht wird - boch, all fein Bemuben, ben vermalebeiten Schnappriegel guruckjugieben, bleibt vergeblich. Run find beide gesangen . . Erst als zum erften Fruhzug ber Beichenfteller erften Ranges und Borfteger gum Dienftantrit erscheint, befreit er die laut Rufenden aus ihrer unfrei-

willigen Baft. Scholander - Ronzert. Am Donnerstag wird im Weißen Saale des Hotels Mannteuffel ein Ronzert des berühmten ichmedischen Liederfangers und Lautenspielers Gven Scholanber, lowie Lifa Scholander stattfinden. Gven Scho. lander ift eine intereffante Erscheinung und biejenigen, die fur alles, mas ihnen begegnet, Schublaochen bereit halten, in denen fie bas Bleichartige gusammenbringen, werden in Berlegenheit fein, ihn irgendmo, mo fchon jemand ift, unterzubringen, und fie werden ihm fchlieflich icon ein eigenes Fach einraumen muffen. Driginell ift feine Urt, die Lieder zu fingen, originell, wie er sie gleichzeitig mimisch darstellt, originell auch die Begleitung auf der zwölffaitigen Laute. Gein musitalischer Bortrag befunbet Beichmad, feine Mitmit verrat ichauspielerifches Konnen, feine Begleitung zeugt von boben.

feinem mufikalischem Gefühl. Und in allem tritt ein überraschender Nüancenreichtum gutage. Der Borvertauf der Rarten gu diesem Rongert findet in der Mufikalienhandlung von Friedberg und Rog an der Betrifauerstraße 90 statt.

Der beleidigende Blid. Bie gefährlich es mitunter fein fann, einen Shuhmann angubliden, zeigte eine Berichtsverhandlung, Die fich vor dem Breslauer Schöffengericht abspielte. Auf der Ungtlagebant faß, wie uns berichtet wird, der Photograph L. Er tam am 11. Juni am Dominifanerplat in Breslau an dem dort auf Boften ftehenden Shugmann vorbei, mit dem er feit langerer Zeit auf gespanntem fuße lebte. Der Photograph glaubte fich von dem Schuhmann in auffälliger Beife beobachte. Er blieb deshalb fieben und fah ben Schuhmann ebenfalls icharf an. Durch den Blid des Bhotographen fühlte fich ber Beamte beleidigt und erstattete Anzeige. In der Berhandlung führte ber Berteidiger aus, daß der Ungeflagte nicht verurteilt werden fonne, ba die Aussage des Shuhmannes über den Ausdruck des "beleidigenden" Blides fein Beugnis, fondern ein Urteil fei. Ginen Blick fonne man auf verschiedene Weise deuten. Das Gericht nahm aber an, daß der Schuhmann durch ben Blid fehr schwer beleidigt worden fei und erfaunte auf vierzehn Tage Gejängnis.

Die gerettete Sunation. Jeder kennt die Geschichte von dem Mann, der einen anderen fragt: "Wer ift benngebloß diefe fchreckliche alte Schachtel ba ?" und gu feiner Beroluffung die Antwort erhältige 2000 Das ist meine Frau. Aber die Geschichte geht weiter, wie die Item-Porter "Evenin Bojt" ergäglt : Jones fab eine wame im Bimmer figen und bemerkte gu dem neben ihm ftegenden Robinfon: "Um des himmels millen, mer ift nur diese fürchterlich pägliche Frau da?" "Das ift meine Frau," antwortete Robinson. Jones fuhr entset zuruck, aber schnell hatte er fich wieder gefaßt. "Ha," fagte er mit überzeugendem Tone, "Da tollten Gie aber erft mal meine Frau feben!"

#### Bádernachrichten.

Bab Altheibe. Währenb bes gangen Winters bleibt das Selenenbad, in welchem die Sprudelbader verabreicht werden, geöffnet. Wohnungen find in zahlreichen Logierhäufern bes Babes ju maßigen Breifen erhaltlich. Die Badeverwaltung erteilt gern Ausfunft, eine Rurtage wird mahrend des Winters nicht erBorfen: und Handels Depefchen.

Petersburg 15. Nov (P. T.-A.)

Tenbeng: Fonds ruhig. Dividenden zum Schluß fester.

We ch selfurs. Check auf London 95.00 Check auf Berlin 46.31. Check auf **Baris** 37.54.

Fonds. 4% Staatsr. 92%. 5% Jnn. Staatsanl. 1905 i. Em. 108%. 5% Jn. Staatsanl. 1906 Il. Em. 103%. 5% Jn. Staatsanl. 1908 105—. 4%. Ruff. Staatsanl. 5% In. Staatsanl. 1908 105 —. 41/.4 Mujl. Staatsanl. 1905 193/1. 53 Nujl. Staatsanl. 1905 1023/3. 41/37 Rujl. Staatsanl. 1909 1023/3. 41/37 Rujl. Staatsanl. 1909 93 —. 43 Pfandbr. d. No.-Ugr.B. 85°3, 41/2 Pfandbr. d. Ad. Ugr. B. 90'/4. 5% Zertif. d. Banern Ugr.B. 90'/4. 5% Zertif. d. Banern Ugr.B. 90'/4. 5% Zertif. d. Banern Ugr.B. 90'/4. 41/2 Zertif. d. Banern Ugr.B. 90'/4. 5% Zertif. d. Banern Ugr.B. 98'/2. 5% Jnn. Pr.-Unl. L. 1864 491 —. 5% Jnn. Präm.-Unl. II. 1863 371 —. 5% Udels-Präm.-Unl. III. 325³/4. 31/2 Pfobr. d. Ugr. B. 826/3. 38/35 fonf. Obl. i. Uustausch g. 41/2 Pfobr. d. ruff. gegens. Bod.-« Arebitges. 837/3.

Aftien der Rommer zbanten. Afom.Don. B. 593—. Wolga-Rama B. 880—. Ruff. Bant für ausw. Handel 382—. Ruff. Affa B. 290. Betereb. Intern. 501—. Betersb. Disconto- u. Rreditb. 470 -. Petersb. Handelsb. 249-. Union-Bant 272-. Rigaer Rommerzbant 258-. Ruff. Sandels, u. Inouftr. Bant (Betropart) 335 -

Att ber Naphtha-Industrie Ges. Bafuer Maphta-S. 719—. Kaspi-Gei. 3.200. Mantaschew 735—. Sebr. Robel (Pays) 20.350. Nobel neue 1.043.

Metallurgifche Industr. Brianster Schienent. 183—. Ruff. Gef. Hartmann —— Kolomna-iche Masch. Fabrit 1511/2. Ritopol Mariupoler Gef. 2811/2. Butil. Berte 139—. Ruff. Balt. Waggonf. 225— Ruff. Lotomotivenbau-Gef. 180 -. Sformoivo Gef. f. Gifen- u. Stahlind. 189-. Waggon- u. mech. Fabrit "Phönig" 1231/.. Gof. "Dwigatel" 88—. Donez-Juriem-Gej. 288—. Malyew-Worle 304. Lena-Goldaftien neue 410-. Ruffifch Gold 58-.

Transport-Gesclischaften. Ruff. Transp. Gesellschaft 109-.

Berlin, 16. Rov. Tenbeng : fcwantenb.

Paris, 15. Nov. Tendeng: Bum Schluß fest. Auszahl. a. Petersb. Minimalpr. 265.50. Auszahl, a 

London, 15. Nov. Tendeng: ruhig-stetig. 5% Huff. Unl. 1906 102' . 41/2% Ruff. Unleihe 1906 991/2.

Aftmerdam, 14. Nov. 5% Ruff. Anl. 1909 -. -. 41/2x Ruff. Anl. 1909 99.7/16.

Wien, 15. Rov 5% Ruff. Ant. 1906 ----

Die heutige Rummer unferes Blattes enthält 12 Seiten.

gecoccoccoccoccoccoccocc Deforations-u. Lapezierarbeiten

Bur Lieferung ber neueffen und mobernften Polster: und Ledermöbel sowie feinster Zimmerbekorationen, 300 empfiehlt fich

A. Kimptel, Tel. 32-64. Dlugafte. 50, Cde Bielona. Geschäftszeit v. 6 b. 7 Uhr. Corgfältigfte Bediennng.

Zhalia-Zheater.

Ar Telephon 34:23. Telephon 34:23. Sonntag, den 16. Robember 1913.

Nachmittags 3 Uhr. — 2. Auftreten von herrn Direttor Adolf Klein.

Schaufpiel in 3 Affen von Brieux.

Der Arzt — — Aldolf Klein. Jungen Leuten unter 16 Johren ift der Eintritt verboten. Es findet weder eine Onverture noch Zwijdenaftsmufit fatt.

Mbends 81/4 Uhr. 3 Großer Opern-Abend. Auf allgemeinen Wunsch:

Hoffmanns Erzählungen.

Bhantaftifche Oper in 3 Aften, einem Prolog und einem Spilog von J. Barbier. Mufit bon Saques Offenbach.

Montag, den 17. November 1913, abends 81/4 Uhr. Große Alassifer: Vorstellung. Bei populären Preisen.

Tragobie in 5 Aften von Wolfgang von Goethe.



Gegen Frostbeulen auf den Händen

und gegen rauhe und aufgesprungene Haut gibt es

J.SIMON, Paris. — Verlangen Sie die nebenstehende Fabriksmarke. — Detailverkauf bei Frisegren und in Parfümerie- und Drogenhandlungen, wie auch in Apotheken. 05223



10 Jahre.

Das Allerbeste auf dem Gebiete des modernen Klavierbaues sind die der Firmen:

Becker, Feurich, Grotrian-Steinweg, Ibach, Ritter

u. a. Unerreicht in Ton, Ausstattung, Dauerhaftigkeit und leichter Spielart, übertreffen alle anderen Fabrikate in jeder Beziehung, ferner

Autopianos, Harmoniums, Spielapparate (Vorsetzer), Künstlernotenrollen, Notenständer.

Alleinverkauf nur Garl Kolschwitz, Garantle

Lodz, Meyers Passage Nr. 2, Telephon 15-51. - Erstes ältestes und grösstes Geschäft dieser Branche am Platze. — Gegründet 1892. — Annahme von Reparaturen. ummen. Auipoii und Verpackungen. Verkauf gegen bar und auf Raten. Kauf- und Tausch-Geschäft Pianos zur Miete.



Parfümerie Piver & Co.

Breslau I., Oblanerstraße Mr. 81. 2tes Biertel vom Ring, neben Rempinsti. Spezialität in fonfurrenglofer Aus Spiegel, Burften, Schildpattwaren. Aetreftes und geschäft feinster Toilettenriffel. Rieberlage ber Energos-



Bank- und Wechselgeschäft Breslau I, Albrechtsstr. 54. Filiale Ohlau, Poststrasse 2.

An und Verkauf aller Wertpapiere. Einrichtung von Sparkassenbüchern. Vermietung verschliessbarer Safes.

05608







Spezialgeichäft für Bausund Ruden-Ginrichtungen. Petroleum - Deiz - Defen vollständig geruchlos.



Mustern reichhaltig am Lager. 05437 Breslau, Schreibnigerfirage Rr. 45,













#### HENRICH HAUSWALT MäBE

BRESLAU= SALZSTRASSE 35

ATELIER UNDWERKSTATTEN FUR VORNEHMEN INNENAUSBAU. Wohnungseinrichtungen, DECORATIONEN. TEPPICHE



in bester Qualität und verschiedenen Farben empfiehlt

### Carl Göppert, Lodz,

Verkaufsfilialen: Petrikauer-Strasse Nr. 11, 71, 145.



#### Restaurant Ptaffendori

(A. Braune),

Przendzalniana-Straße Nr. 64. Conntag, ben 16. Rovember 1913:

#### milien-Kaffeekonzer Scheiblerichen Streich-Drchefters unter Leitung bes Berrn Rarell-

meifters A. Thonfold.

Beginn 4 Uhr nachmittags. Eniree 20 Rop.

#### Lodzer Sport- u. Turnverein.



Am Sonnabend, ben 22. Rovember I. 3., um 8 Uhr abends, findet in der Turnhalle an ber Batoninaftrage Rr. 82, unfer erftet

## matischer Abend

bolt: Chor. und Cologefang, Chor- und Colomufit, humoriftifche Bortrage, Dueits, Aufführung eines Einatters 2c. mit anschließendem Tangfrangegen, wogu ein vorzügliches Orchefter auffpielen wirb. Bu biefer Beranftaltung werden alle Mitglieder nebit w. Angebo. rigen fowie die Freunde und Gonner bes Bereins freundl. eingelaben

Der Borftand, Bur reichhaltige Ruche und Reller ift geforgt.



#### findet heute Conntag, den 16. a. c. der Saluk bes

bei freiem Gintritt, wogu ergebenft einladet ber Bereins-Wirt

A. Rosner.

Conniag, ben 16. Rovember, vormittags 1/210 Uhr Viftoria—Union

Doonafirage Rr. 4.

Rachmittags 2 Uhr:

T. M. R. F. "Widzew—Rraft

Bodnafiraße Nr. 4

Patentanwalt Otto E. Zoepke,

Berlin, Potsdamerstratse Nr. 4. 078)

#### Front-Wol

7, 6, 5 u 4 Bimmer und Ruche, mit allen Bequemlichfeiten, Aufzug. per fofart ju vermieten. Raberes beim Birt, Betrifauerfir. 121. 3585 Geld

bei mäßigem Binsiuß bis 5 Sahren vergibt soliden Berforen jeden Stan-des (Ratenrudzahlung). Hassler, Aiga Aleganderftraße Ar. 128. 05704

Mobel

abreisehalber billig zu verfaufen : Salongarnitur, Trumeau, Gaulen, Ottomane, Krebeng, Tisch, Stuble, Schränte, Bettitellen mit Mutragen, Bafdtifd, Racttifchen, Bafche. fcrant mit Spiegel, Bult, Uhr, Brammophon, Rahmafcine. Ginmnaftrage Ar. 9, B. 14.

Mobel

abreisehalber fpottbillig ju ver- taufen: Rrebeng, Tifch, Stuble Schranfe, Ottomane mit Spiegel, Bettstellen mit Matragen, Baich tifc, Rachttischen. Walcheschrant mit Spiegel, Bult, Trumeau, Saulen, Uhr, Rahmaldine. Promenaden-ftrage Rr. 37, Wohnung 5. 3582

#### Zu verkaufen

fleine mechanische Weberei mit Bebaube und allen Gehilfsmafdinen. Im Betrieb ju besichtigen. Malinomalirage Rr. 15, bei Alexanderftrage Rr. 112, Bubardy.

besteift, sün, tier. Sieglers, Aatteim, 5702 besteift, sün, tier. Sieglers, Aater-und Kontorleum, sünre- und allaüfrei, dauernd haitbar. Herkeitungsrechte vergibt Jachu. noch f. einz. Bezirce. Anjr. m. Anchorlo an: "Lagerkarte 62, Charlottenburg 6, (Veutschland).

Maffeur u. Kurbademeifter

#### Jul. Słodzinski,

Lody, Wid emsfaftr. 94, 20. 4. Schüler von Professor Babludomili

#### Gute Erfindungen und Ideen

haben immer Bert. Wer folche hat, wende fich an Fiducia, Brusel, 99. Bo. Unfpach.

Ber Unteil am grundlichen um fangreichen Rurfus ber

#### dopp. Buchführung einschlieft taufin. Bechnungen, Wedifellehre unb Rombtoir

wiffenichatten ju nehmen wünfcht, mende fich geft. Cegielnianaftraße Ar. 55, Bohnung 19. 8562 17. Rovember 1913.

Sollber Derr, fucht ein icones möbliertes Zimmer mit voller Benfion u. allen neueften Bequemlichteiten Bunfchenswert in deuischer Jamilie. Gefl. An-gebote unter Preisangabe an "B. B." Dlugafir 81, erbeien. 3569

#### Zahle 50 Rbl.

bem, ber mir einen Gelfattor. metiter wher fleineren Rrempel. meisterpojten verschafft. Dff. unter , B B." an die Expedition Diefes Mattes.

Silberwarenfabrik

#### Julius Lemor, Breslau VI.

Fabritation aller Arten

#### echter Silberwaren

Größtes Lager fertiger Silbermaren Ditdeutichl.

Delailverlauf birett in ber Fabrit Fifchergaffe 11. Rataloge und Offerien franto.

Gelegenheitskäufe!

#### Direktion des Kredit-Vereins

der Stadt Lodz.

Lodz, den 15. November 1913. A 329.

Gemäß dem § 22 unserer Statuten bringen wir zur allgemeinen Kenntnis, daß auf folgende Grundstüde Unleihen verlangt wurden :

1) sub № 1619, an der Louisen straße, durch Szlame-Zelman Garzowicz, erfte Anleihe von Hbl

2) sub No 4407, an der Wulczanskastra fe, durch die Cheleute Konstantin und Jabwiga-Berta Balczat, erfte Anleibe von Rbl. 40,000.

3) sub Ne 1615 a, an ber Paffage- Couls, burch Cheleute Abram-Jort und Gura Weißblich, erfte Anleihe von Rol. 10,000.

4) sub Ne 434, an der Gredniaftraße, burch die Cheleute Szymon und Bena Innamon, erneuerfe mit Konversion von Abl. 24,700 u. Bufchlags-Unleihe mit Abschätzung von Rbl. 50,000.

5) sub Ne 795 ko, an der Benediftenstraße, durch die Cheleute Dawid und Blima Finschman, Buschlags-Unleihe mit Abschähung und auf neue Bauten. von Mbl. 25,000.

Camtliche Ginsprüche gegen Erteilung ber verlangten Anleihen wollen die Mitglieder der Direktion innerhalb von 14 Tagen vom Tage der Beröffentlichung an beranntgeben.

Die Bürsten- und Pinsel-Fabrik

Lodz, Rozwadowskastr. Nr. 16, Teleph. 24-90. wird unter gleicher Firma von der Witwe

Frau Hedwis Sauer weitergeführt. Nach wie vor gelaugt nur gediesene Ware zum Verkauf und wird das Geschätt nach den alten berühmten Prinzipien der Solidität und strengen Reellität weiter geleitet.

#### Zu verkaufen zu verleihen.

Schwere Drehbanke 3, 51/2, 8 Meter lang, Lotomobile 15 bis 20 HP. } fahrbar Lotomobile 6 bis 8 HP. } fahrbar Pulsometer Reuhaus 3 und 7" Druckrohr, Dampspumpe, Worthington

Bullometer Reuhaus 3 und 1" Drudrohr, Dampfpumpe, Worthungton 21', Drudrohr. Diverse Brunners und Baupumpen, Centrisugalvumpen 8" Drudrohr, Californiapumpen 11½ und 1" Drudrohr, Bentistatoren 10", Wasserscher 3" bis 6", Hohrauen 2", 2 Kohlenwagen I Rollwagen und 1 Halbbed, 10" Bohrröhre u. Brunnen-Wertzeuge Thouröhren von 3" bis 24" Durchm.

Zu besichtigen: Wulczanstatte. 168, Telephon 6-70,

bei Ingr. A. Schöpke.

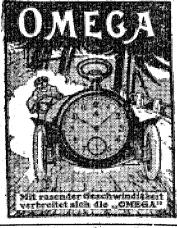

Die beste Uhr der Gegenwart ist die

Alleinverkauf für Lodz und Umgegend

H. RUSSAK Petrikauerstrasse Ne 38

Tel. 20-25. — Engros-und Detailverkauf. — 0294

#### ЛЮТЕРМА

Das bestätigte Barenzeichen LUTERMA

ber Aftien . Befellichaft M. LUTHER Bei Ginfauf ift bager auf

ЛЮТЕРМА

LUTERMA

Berlin C.

beiftebenbe Warenzeichen zu achten. 02025

3 Minuten vom Bahnhof. Alexander Vir Hotel plat, Teleph. Benirum 42-49. Bahn ber Untergrundbahn nach allen Richtungen vis-a-vis bes Hotels

Riofterfte. 42 Althetanntes folibes Saus. Magige Breife. Baber. Gleffriiches Licht.

## Pergament-Papier

zum Einmachen von Fruchtkrausen u. drol

chemisch reines

em pfiehlt

04054

J. PETERSILGE'S

Papierhandlung,

olz, Petrikauerstr. 123.

Zur Vorbereitung eines 11-jährigen Knaben für das hiesige Kronsgymnasium wird ein

od. Absolvent einer Mittelschule (Christ), besonderes Gewicht wird auf Mathematik gelegt, für zwei Vormittagsstunden täglich gesucht. Angebote beliebe man unter "B. D." an die Exp. dieses Blattes zu richten.

find auf Prima hypothel nach Towarzpftwo im Zentrum ber Stabt, evil. auch geteilt, ju vergeben. Offerten sub "S. 100" an die Erp.

#### einzige Börsen- und finanz-

ökonomische Wochenschrift

erscheint jeden Sonntag (in russischer Sprache) AS AS AS TO AS ON 40 DO DO DO DO

Gut informiertes u. serios geleitetes Organ, berichtet über alle wichtigen Vorgänge in Bank- u. Börsenwesen, in Handel, und Industrie.

Unenthebrlich bei Operationen in russischen Werten

Die Börsenmonatschrift sowie die Broschüre "Kurs-Bewegung aller an der Petersburger Börsen notierten Wertpapiere innerhalb der etzten 7 Jahre. (In russischer u. französ. Sprache.) Briefkasten Abonnementspreis: 12 Rbl. pro Jahr.

01186

Wirksames Insertionsorgan. Probanummern gratis Zu beziehen durch jede Postanstalt oder direk t vom Verlag und Expedition der "Börse" St Petersburg, Moika 12.

#### 

#### Hühneraugen



mit Wurzel, ber-hartete haut, be-seitigt berühmtes burch Wirksamkeit jogar imAuslande CLAVIOL pou Mpoiheler

Kowalski in Warldan. In Lodg in Droguenhandlungen und Apothelen zu verlangen.

#### Tischlererkstatt.

B. Wybranski, Betrifauerftrage Rr. 84, übernimmt aller Mrt Mobelarbeit, Bau und Sabeneinrichtung, Apotheferichrante, Rücheneinrichtung sowie auch verschieden Reparaturen. Mobel-Auffrischunge Lrompte Bebienung, billige Breife.

Altzijeangelegenheiten, Informationen u. Ratichlage, Bittdriften und Gefuche, Umidreiben von Ronzessionen (Разрышеніе) und Batente etc. werden ge-wiffenhaft und fachgemag von W. Korotkiewicz, ebem. Gehilfe ber Atzifechets, erlebigt. Glumnaftr. Nr. 50, Wohnung 20,

wie neu, preiswert ju verfaufen Räheres in der Exp. der "Lodger Beitung," Betrifaueritraße Rr. 86,

Rleines, icon

mit ober ohne Roft bei Familie

Burüdgefehrt Dr. Rabinowicz Spezialaryt für Dals., Rajen n. Ohrentrantheiten.

Zielonaftr. Vir. 3. Zel. 1018 Sprechitunden 11-1 und 5-7 Sonntags v. 11—1 Uhr nachm

#### Ein gebrauchtes Klavier, Betersburger Firma, billig zu verkaufen.

Rlavier-Miederlage ... Kulesza. Andrijo jaftrage fir. 1. Ede Betrifauerft.

Möbl. Zimmer mit Bequemlichkeiten eventl. volle

#### Benfion vom befferen Beren jum 1. Dezember gesucht. Offerten mit Breisangabe unt. "B. 67" an bie Egp. b. Bl. erbeien.

**Ильга Ке**перъ потеряла свой паспортъ выданный магистратомь г.

Лодзи. Нашедшій благов. отдать таковой полиціи. 2577

#### Аристина Игнатевна **Скачкова**

потеряла свой паспорть выданный упр. гор. Петер-Нашедшій благоволить

отнать таковой волици.

ivojort zu vermieten. Petrikuer- cje 1.569 r. Ozielna 16 63. kraße In. 36, B. S. 046611. Partyrel.

ten heim mehr hatte und huch von dem Bex-

zend): Ihr Gemahl befucht das genom

as genannte fast täglich,

keine Rettung

exhoffen tonnte



Pflicht gehalten, Sie endlich zu verständie gen, damit Sie etwas

Mann —, 10 blieb ihr nichts librig, ale sich und ihre Schaube im Tode zu verbergen.

meine

habe es Pflicht ge

verheirateter

Mann

Fraulein fast inglich, fragen Sie nur den Portier, er wird meine Worte bestätigen. Ich

der Dirigent des Warschauer Philharmonischen Orchesters. Zdzieław Birnbaum,

dagegen tun fönnen. Gattin (vieangft-voll das Geffcht lhres Wannes prüft): Nun. was fagft du dazu? Gatte (tuhig): Richts. Es ift war. Eattin (in Trä-

gab am verflossen Don-nerstag im Großen Cheater ihr erstes Konzert in dieser aufon und existle wiederun einen hohen Antsteichen Ersolg, Man darf daher den weiteren Konzerten mit In-teresse entgegensehen. DieWarschauerPhilharmonie

weit herabgemürdigt, bei T Erknudigungen einzuholen. <u>.</u> hausmeister dich nie

wich ruhig andüren oder nicht?

Wattin: Ih is Wahrheit wissen, die volle Wahrheit!
Gatte: Es handelt sich hier um ein Mädchen, das nicht nicht meine Geliebte, sondern mein Schüßling ist und das sicht nicht mehr am Leben wäre, wenn ich nicht gewesen wäre. Vor einigen Monaten, während du in der Sommerfrische warst, soupierte ich mit einigen Freunden im Freien und trat gegen Mitternacht den Heinen Freunden im Freien und trat gegen Mitternacht den Hick in der Sosseschen Duite sie gegen Mitternacht den Pelig stürzen wollte. Sie wiederstete sich mit aller Kraft meinem Rettungsberschache, und erst nach derzyweiseltem Ringen gelang es mir, se den dem Selbstmorde abzuhalten. Rachdem ich sie derkungsberschach, ihr selsen zu wollen, derwarten gestaute gestaub sie mir, das ihr Versten zu pensionierter Hauptmann, sie verstögen habe, nachdem es offentundig geworden war, das sie einem gewissenlichen Verstützer zum Opfer gefallen sei.

Gattin: Schrecklich! Gatte: Eine alltägliche Geschichte. Da die Unglückliche

ich einstach alles ge-leuguet, denn du bei Frau Maier und Alfo willst du

den Scheidungsprozeß einleit

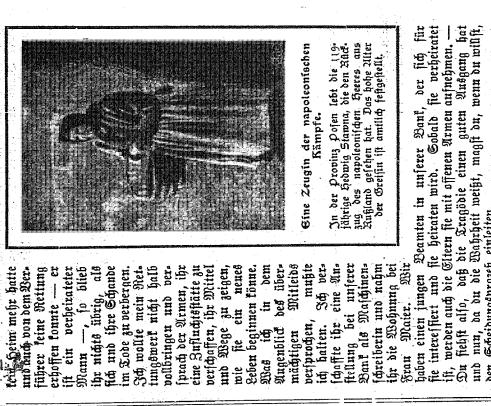

ine Zeugin der napoleonischen Kämpfe.

In der Proving Posen lebt die 119-jährige Hedwig Stawna, die den Alde-zug des napoleonischen Heeres aus Außland gesehen hat. Das hohe Alter der Ereisen sit amtlich seigestellt.

nichts geahnt und haft nichts geahnt und haft gar keinen Erund, zu weinen; wenn ich schalbig wäre, hätte ich einstach alles ge-

ຄື່

ahnte es

nen ausbrechend: Mahrheit? ten Gottesdieusten der Brüderge-meine jeder Glaubensgenosse sterz-lich willfommen, Wohl vereinigen trogdoessen die Versammlungen

en in unserer Bant, der sich für aten wird. Sobald sie verheiratet ie mit offenen Armen aufnehmen.

ödie einen guten Ausgang hat weißt, magst du, wenn du willst,

hoxfeste mit ihrem eigenartigen,

datin (ihn unterbrechen): "Ich begreife nur nicht, warum du mir dies alles nicht schon längst erzähltest?"
Gatte: Du weißt doch, liebes Kind, daß die Linke nicht wissen soll, was die Rechte tut. Du hättest asso diese Wohltat, die ich, gleich so vielen andern, im stillen geübt, nie ersahren, wenn der anonyme Briessscher es nicht "für seine Pflicht gehalten hätte"

Gatte: Das wäre auch sehr unrecht gewesen, da du doch weißt, daß ich die gegenüber stets ossen und aufrichtig war. Auch in diesem Falle hatte ich die nichts verschwiegen. (Für sich). Nur das Eine: daß ich selbst der gewissenleibere Eihrer Eistens war!

2 Gefangchöre; der eine ist bereits 54 Sahre alt und steht seit bald 20 Sahren unter der Leitung des Herr Insting Mayte. Daneben hat sich ans den Kindergottestenstensten den genobereinen heraus und aus den Jugerbereinen heraus

ein Ingendchor gebildet, der die Feste der Zugend schmickt und bei

Nº 46

## zur Nummer 524 der Sonntags - Beilage

50. Jahrgang.

Cod3, den 3. (16.) Rovember 1913.

Derlag 3. Deterfilge.

Brudergemeine. 

Karl Uellner



Die Kirche in Berrnhut,

Briidergemeinschaft in Lodz.





besonderen Gelegenheiten den erste genannten zu einer statslichen Zahl einmal etwa 100 Sänger — verstärkt. Zwei Weihaachtsdrafo-rien aus der Brüdergemeine (von H. Barth 1907, von Ep. P. Hennig 1911) und die dreimalige Auf-führung des "Sohann Hufe" von E. Eöwe (1910) legten Zeuguis von dem Können diese Abgreie

den verflossen Sahrzehnten er-schrenen Eute Gottes und 3u-verschiches Bertrauen auf des

8. Doch der die schlichte

den man eintrat, erwedte wehnutige Stimmung. Dod

Erundton, der durch die sch Abschiedsfeier hindurchklang, Frende, Lab und Ruhm d

Die Bänke, der Eisch, der Kron-leuchter und die Orgel waren schon hinweggeschafft. Der darum leere nnd spärlich erseuchtete Raum, in

Realprogymnasium in Gnadenfrei,

Die Lodzer Briidergemein-

in 2 Stunden von Breslau aus zu erreichen. In unmittelbarer Tähe Iber Schule dehnen sich die zum Ceil sehr alten Anlagen des Questenberges aus, die mit ihren großen und kleinen Spielpschigen und ihrer Erischelbahn reiche Gelegenheit zu gestunder Bewegung und maßvolsem Sport bieten. Don den Fersten erblickt man die blaue gilt klette des nahen, ble über 1000 m anstegenheit zu gestunder Bewegung gilt klette des nahen, ble über 1000 m anstegenderne Eulengebirges, das Fiele khünger Wanderungen und Ausschläge. Zach den alten Erundskligen der hüngen wird wur jeher die geststige wie die schwiede Gert wirdling der anvertrauten Höschlinge sorgfützig gepflegt und dem Ernst ser der harmensten Zugend in der harmonischer Derbindung Kednung getragen. Im kommenden Aagre pietes ser solgsbirgen Ber ist schwie zu eine alse Schüler zur Feier des 1003 übrigen Ber ist d viele alte Schüler jur geler des tehens der Anstalt dott versammeln. schaft haben, berufen von der Direktion der Deutschen Brüder-Unität in Herrnhut und bestätigt durch das Evangelisch-Augsbur-

gifche Konsistorium in Warschau, bezw. das Ministerium des Innern,

von ihren Wohnfigen in Nomos folna, Leonberg und Pablanice aus die Prediger der Brüderge-

Scholz, Sean Berthoud, Karl Heffemer, Friedrich Jordan, Her-

meine Friedrich Domte, Beremias

Euligen Gnade. Das kam in den Gefängen der Eeweine und in der Rede des Predigers Siebörger und in dem Schlüfgebet des Pre-digers Wunderling deutlich zum Ausdruck. Am 1. Rovember, vor-mittags 10½ Uhr, nahm die Ein-meihungsfeier des neuen Bethanfes auf der Vansklaftraße Nr. 56 ihren Herbstrag, eine große Zahl von Festeilnehmern, einheimische Mits glieder und Frennde der Brüder. Anfang, Es war ein wundervoller

yemeine und solche von unh und sein, hatte auf dem freien Platze vor dem newen saue Gefange, begleitet von den Pofau-nencjören der Brüdergemeinschaft in Rowosolna und Stolli, begeüßte Nach einem einleitenben ammelt.

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Visitenkarten-Kätsel.

Bas ift ber Mann?

R. E. Enders, Wien.

Ä

Arithmogryph.

Die Anfangs und Endbuchstaben von oben nach unten gelesen, ergeben die Namen zweier beutscher Dichter.

3. Poterfilge's Grben.

Heranskeber

民会なるののである。

**淡淡淡淡淡淡淡** 

Umwandlung und Akrostichon.

Baumwolle, Jadasfohn, Unverstand, Landele trauer, Entenichaabel, Kehltritt, Damentasfee, gesehlt, Demokrat, Jungsenstraug, Niederung, Leferant, Silbergeld, Bassistoe, Herre, Ber-fchönerung, Lehesten, Blutzurst, Borname, Verstechrätsel.

In jedem der vorstehenden Wätzter ist eine Silbe eines Italies von Goelje versteckt, jedoch decken sich die zu suchenden Silben uicht mit der Stlbenkeilung der augegebenen Wörter.

Die Bölungen der Aufgaben in der Sountags Beitage Dr. 45 lauten:

Ein geographischer Begriff.

... edafteur M. Beterfilge.

Reichstag. Treue, Euler Salis, Vijfa Aber, Rade, Nede, Ever Ramme, Ammer Saden, Adjeu Bauer, Aliber Hum, Wur 88

. Oreis

mmer =

Nebus. Ludwig Erieg, August Lehmann, Rools Echols, Agate Lange, Neinhold Miller, Karl Pahelt, Alfred Kim, Gusta Lieh. Umwandlung und Afrastichon, Karl Hinvandlung und Afrastichon, Karl Hin, Enstan Dünmel, Holder Kreeds, Reinhold Wüller, Alfred Klim, Euzebush Chlodinski. Richtige Bosung fandten ein:

Druct von 3. Beterfilge, Bobs.

**%** 46



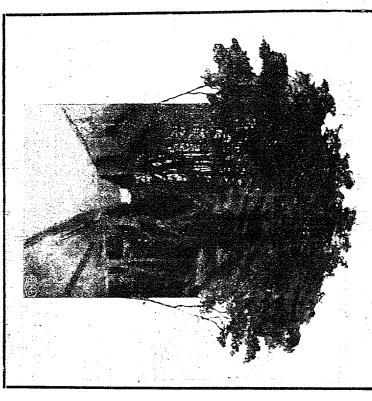

Gottebacker in Gnadenfrei.

Durch den gotischen Bogen der Eingangspforte, die mit seinesa Einpfinden der Aatur selbst, den hohen Bogengängen der zum Teil zosährigen Linden angepaßt ist, blickt man hinein in den stillen friedevollen Gottesacker, den Auheplah der seit 1743 hier bestatteten Bewohner der Hernhuterkolonie Gnadenfrei. Die Grabhügel, meist dicht mit Een bewachsen, ziert nur ein schlichter Grabstein, der Aamen und Daten und einen Bibelspruch nennt. Ein Stein ist wie der andere, ob Grafen oder Cagelöhner darunter ruhen; denn auch im Code wollen alle als Arsder und Schwestern einander gleich sein.

Prediger Wunderling die Anwesenden und ermunterte, psend an Psalm 24, 7: "Machet die Türen und die weit auf, daß der König der Ehren einziehel" Darnar reichte Heur Sohann Stenzel als Präses des Bankomil es bes Bankomitees den einen Schliffel zu den und die Pfarten Darnach überantnüs

ein Vertreter des wohl am tiefften stehenden Oolkes der Erde. Bei diesem Dolk landete vor 20 Jahren der Arübermisssinar Aistolaus fley. 8 Wochen zuwor waren an derseiben Küse 2 Europder gestete und von den Widen aufgestessen worden. Hey aber vertraute auf die Macht der Liebe und trat völlig undewassinet in das Kager der Eingeborenen, wo diese in äußerster Verkommenheit leisten. Sie griffen nach den Speeren und umringten ihn. Doch die freundliche Auhe, mit der er sich sogleich eines am Boden liegenden, mit eiternden Wunden hedesten Greises annahm, heit sie zursch. Und seine Kiebe und sein Vertrauen waren Hustralneger, lag, Chorgesang, gesungen vom Gesangchorder Brüdergenteinschaft, gut geleitet von Herrn Inlius Matte, und Verresung von Abschnitten ans der von Abschritten aus der Heiligen Schrift. Nach deitligen Schrift. Nach dem Vortrag des 95. Psalmes: "Kommt laßt ben Herrn, den mächtigen König der Ehren!" Es folgten im Wechsel Ge-Prediger Wnnderling und den anderen Herrn Uni-tätsdireftor Leonhard digers Herrn Heinrich beffen Spiel in bee Dremeinbegefang, begleitet von den Posannenchören Plat gefüllt war. Nun erschallte vom Chore der oderauf dem Harmonium, herrliche und ergreisende Gesang des Liedes: "Lobe Menge in den Saal, bald bis auf den le Türen und öffneten fene Serren Verses: "Unsere Tür werde Christo aufgetan" Unter den Klängen Eingangstüren Bourquin aus Herrnhut. den letzten war. Run ftrömte die

Ein beidnischer

ten aus

Herrn!" von Mendelsschin sprach Unitätsbirektor Prediger Bourquin die Festpredigt, der ex Psalm 26, 8: "Ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Chre wohnet" zu Grunde legte und die mit dem Segen über das neue Gottestaus und die versammelte Festgemeinschaft schloft. Herr Kontaus und die versammelte Festgemeinschaft schloft. St. Trinitatis. Aftorialrat Paftor Gundlach Festgemeinschaft schloß. Herr Kon-ich von der evangelisch-lutherischen

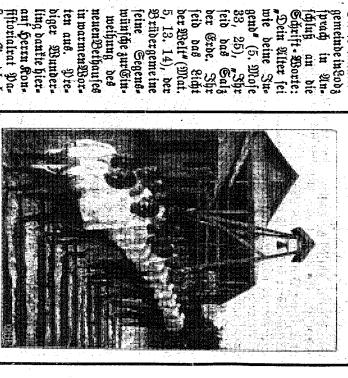

gend" 33, 2

deine

eib

god

Erde. 25), Huetralieche zur Kirche. Kinder auf dem Mege

genswünscheit für

Sundlach

die der Brüber-

Arch keine 10 Jahre waren vergangen, da wohnten dieselben Leute, die damals eher Ciere als Menschen gewesen waren, in freundlichen selbsterbauten Hutten, bebauten ihre Gärten und Psanzungen und besassen stattliche Herden; ihre Kinder sernten Lesen und Schreiben und Gott als Dater und Jesum als Erlöser kennen. Ein schwarzer Erfolg menschlicher Arbeit und göttlichen Wirkens.

gemeine inihren Bauangelegen - heiten erwiesene tatkräftige Hife, ohne die der

und anbeten und

mene Betfal noch nicht fertiggestellt eines Berfes vom gemischten Chore meinde schloß die erhebende Feier. sein würde. Mit Gesang und eines von der Fesige-Mährend ber Festsaal sich

leerte, ließen die Posannenchöre noch herrliche Weisen auf ihren Instrumenten erschalten, wie dann ihre Leiffungen allgemeinen Antlang gefunden haben.

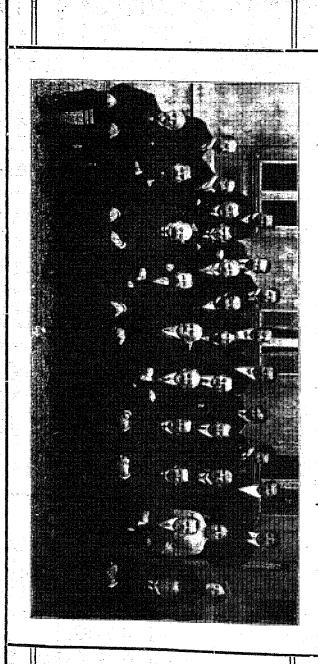

Seit einiger Seit ift die Lodzer zweite Ko zu grunden. Um das Suffandekommen Der Lehrkörper und das Kuratorium der zweiten Kommerzschule. zweite Kommerzschule estrig bemüht sich ein eigenes Heim zu schassen, sowie im Unschluß an die Schule ein Polytechnikum ekommen einer solchen, wünschenswerten Unstalt sind der Dormundschaftsrat der Schule, deren Prüses Herr Feodor Meyerhost ist, sowie das Lehrerbossesium bestrebt.

## edler Mensch.

Von Eugen Seltai. 70米 4 本本本本本本本本本本本本本本本本

n daß fährt Wankelmutes, aber ich kann nichts dafür. Brief zerriffen, ohne ihn dir gegenüber zu ermähnen, aber Gatte: Mit einem Wort: bn zweifelft an mir, Gattin: Bift du mir boje? Am liebsten hatte ich

bem ehrlosen Verleumder, der nns verdächtigt, ohne sich zu nennen, ohne seine Verleumdungen zu beweisen, mehr Glauben schenkt, als dem Mann, der euch durch sahrelange Trene von feinem Charafter, Rein, denn ich weiß es langft, daß ihr Frauen at, ohne sich zu

Zimmer seiner Frau. Diese sigt vor zusammen, als sie Schritte hart, u Brief. Dann versucht sie zu lächeln). Du Gatte (die Frau anblickend): Du Gatte: Au wirst mir sosort erz Warum hast du geweint?

Sarum hast du geweint?

erzählen,

war nur etwas nervös. len, mas geschehen ist!

u hast gemeint?

(Sieben Uhr abends. Diese feiner Frau. Diese

# 19

Herr

Bankbirektor tritt in ihrem Schreibisch, fi

perbirgt

Brief

erhalten.

berichtet,

Gatte: Ah, htet, daß ich

man eine

hat dir Geliebte

habe,

1400

habe nur einen anonymen

nicht wahr?

Gattin: In.

und Mufrichtigkeit feiner Liebe überzengte. Ich weiß es, daß die Erfahrungen, die du während unserer fünffährigen Che gesammelt, nicht so schwer in die Wag-schalle fcale fallen, wie die leeren Verdächti-

Verdächtigungen; Namen nannt, Satsachen berichtet! gungen eines Gattin: Es find aber feine leeren Unbekannten. nerden

Gatte: Tatfachen Gattin: Sier! mo ist diefer

ihm schenken, unwürdig ist. Er hat seit sechs Monaten ein Verhältnis mit einem Mädchen, namens Elise Ostwald; diese seine Geliebte wohnt in der Josefgasse 102 in Aftermiete bei einer Witwe digen Sie Gatte (will den Brief zerreißen): Unverschämte Gemeinheit! nenn Maier. indem ich Ihnen mittelle, berr Gemahl des Bertranens, Gatte (lieft lant): Geehrte gnädige i S erfulle eine traurige mir nicht glauben, erkun-fich unr bei Fran Maier. Miete bezahlt Ihr us, das Sie Er hat seit Gatte;

Ende, Gattin: Du bift nur weiter!

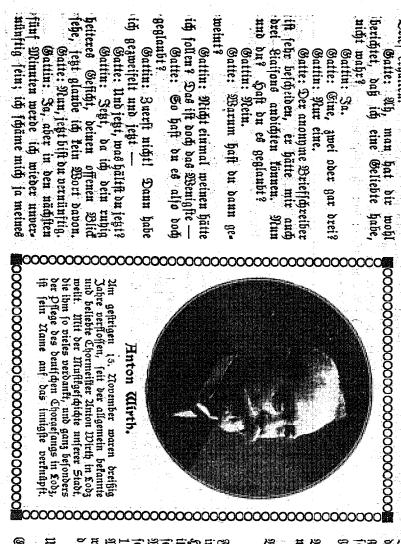

Gatte: geglaubt?

Gattin: Nicht einmal weinen hätte ich sollen? Das ist doch das Wenigste — Gatte: So hast du es also doch

meint?

gegründer: Zuerst nicht! Dann habe ich gezweiselt und jett —
Gatte: Und jett, was hältst du jett? Gatte: Und jett, da ich dein ruhig heiteres Gestigt, deinen offenen Blick seite, jett glanbe ich kein Wort davon. Gatte: Nan, jett bist du vernünstig. Gattin: Ta, aber in den nächsten stünftig heiner Dinnten werde ich wieder unvernünftig sein; ich schäme mich ja meines junisftig sein; ich schäme mich ja meines

Seite 199